

| -        | NAZIONALE          | *          |
|----------|--------------------|------------|
| SLIOTECA | - 1<br>38 <b>E</b> | CENTRALE Y |
| -        | 19                 | E          |
| *        | ROMA               | w          |

# CICEROS

## REDE FÜR CN. PLANCIUS.

113

FÜR DEN SCHULGEBRAUCH

ERKLÄRT

KON

DR ERNST KÖPKE.

B

LEIPZIG,
DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.
1856.

ZXXXX 206

blr.

elben Berlage find ericienen und in allen Buchbanblungen gu baben; . G. E., Griechisch-Deutsches Schulwörterbuch. Zweite Aufl. gr. Lex.-8.

Dispositionen und Materialien ju dentschen Auffahrn über Themata fur bie ten Rlaffen boberer Lehranftalten. I. Bodn. (3. Aufl. 1864) und II. Bbdn. 1864). 8. geb. à 1 Thir. 6 Mgr. 108. Znm Uebersetzen ins Gricchische bearbeitet von R. Volk-

gr. 8, geh, 15 Ngr. ehrbuch der Geschichte. 2. Aufl. I. Bb. 1. Abth. 1 Thir., I. Bb. 2, Abth. ) Rar., II. Bb. 1, 91btb. 1 Tblr.

ndriss der Geschichte. 3 Theile. 4. Aufl. à 12 Ngr.

ROMA sz der Brandenburgisch-Preuszischen Geschichte. Mit 3 Karten. 2. Anfl. 12 Ngr.

Dommeric, &. M., Schrbuch der vergleichenden Erdkunde fur Gommafien. Berausges geben von Dr. Eh. Flathe. In brei Lehrftufen [I. 15 Rgr., II. u. III. à 27 Rgr.] gr. 8. geb. 2 Thir. 9 Mgr.

Heinichen, Dr. F. A., Lateinisch-Deutsches Schulwörterbuch. gr. Lcx.-8. geh, 1 Thlr. 24 Ngr.

Köchly, H. und W. Rüstew, Einleitung in Caesar's Commentarien über den galtischen Kricg. gr. 8. geh. 18 Ngr.

Rury, Beinrich, Leitfaden jur Gefchichte der bentichen Literatur. ar. 8. geb. 28 Rar. Nägelsbach, C. W. E., Hebräische Grammatik. 2, Aufl. gr. 8. geh. 22% Ngr.

Offermann, Dr. Chriftian, lateinifdes Bocabularium in Berbinbung mit entibrechenben Uebungebüchern jum Heberjegen.

1. Abis, Aur Serta. S. Auft. 1863. 3 Ngr. 11. — Kur Quinta. 1860. 3 Ngr. 111. — Hur Quarta. 1860. 41/2 Ngr. 1V. — Tur Tertia. Etymologiich geordnet. 1861. 5 Ngr.

Mebungsbuch jum Ueberfeten aus bem Lateinifchen ins Deutiche und aus bem Deutschen ind Lateinische, im Anschluß an ein grammatifc, fachlich und etymo: logifch geordnetes Bocabularium bearbeitet.

1. Abib, Bar Serta, 2 Muff. 1863. 71/2 Nar. II. — Aur Quinta. 1890. 9 Nar. III. — Aur Quarta. 1861. 71/2 Agr. IV. — Bur Tertio. 1861. 12 Nar.

lateinifd dentides und dentid -lateinifdes Worterbuch gum lebungebuch fur

Gerta und Quinta. gr. 8. eart. 71/2 Rar.

Reallegifon bes elaffifden Alterthums fur Gomnafien. Berausgegeben von Dr. Fr. Lubter. 2. Muff. gr. Ler. 8. geb. 3 Thir. 10 Rgr. Partiepreis bei 6 Grempt. auf einmal 2 Thir, 20 Rar.

Rossbach, R., und R. Westphal, Metrik der Griechischen Dramatiker und Lyriker. I. Band 14 Thir., II. Band 1 Abth. 2 Thir., III. Band 25 Thir.

Schick, H. A., Hebräisches Uebungsbuch. gr. 8. geh. I. Theil 7% Ngr., II. Theil 15 Ngr.

Stier, G., Hebraisches Vocabniarium zum Schutgebrauch. gr. 8. geh. I. Grammatisch geordneter Theil 12 Ngr., II. Sachlich geordneter Theil 7% Ngr. Stoll, D. B., Die Gotter und Beroen des claffifden Alterthums. Populare Mythologie

ber Griechen und Romer. 2 Bande. Dit 42 Abbitoungen, 8. geb. 1 Tbir.

- die Sagen des claffifden Alterthums. Ergablungen aus ber alten Belt. 2 Banbe. Dit 90 Abbitbungen. 8. geb. 2 Thir. 12 Rgr., eleg. gebnuben 3 Thir.

Handbuch der Religion und Mythologie der Griechen und Römer für Gymnasien. Mit 32 Abbildungen. 5. Aufl. 8. geh. 1 Thlr.

Testamentum, novum, Graece. Rec. Ph. Bnttmann. Editio altera emendata. 8. geh. 18 Ngr.

Wohlrab, Dr. phil. Martin, Aufgabensammlung zur Einübung der Formeulehre und der cinfachsten syntaktischen Regeln der griechischen Sprache. I. Theit. Das Nomen und das regelmässige Verbum auf ω. gr. 8, geb. 7% Ngr.

### CICEROS

# REDE FÜR CN. PLANCIUS.

FÜR DEN SCHULGEBRAUCH



ERKLÄRT

VON

DR. ERNST KÖPKE.

赛

LEIPZIG.

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER.

1856.

11 10 5 m

### MEINEM HOCHVEREHRTEN FREUNDE.

### DEM HERRN

## EDUARD BONNELL,

DIRECTOR DES FRIEDRICHS-WERDERSCHEN
GYMNASII ZU BERLIN,
RITTER &C. \*

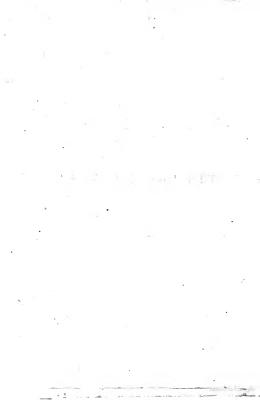

#### Hochgeehrter Herr Director,

Sechs und zwanzig Jahre sind es, dass ich Ihr Schuler Prima des Grauen Klosters wurde. Seldtem bin ich danernd mit Ihmen in amtlichen und freundschaftlichem Verkehr geblieben, sowohl als Ihr jüngerer Amtsgenose an derseiben Anstalt, dann unter Ihrer Leitung als Lehrer an "unserem Werder." Ueberall und in jegtichem Verhältunss habe ich von Ihmen gelernt. Als ich daher nach siebzehnjährigem Dienste unter Ihnen dem Rufe unseres städischen Patrons an die neuer gegründete Lehranstalt folgte, hatte ich keinen dringenderen Wunsch, als Ihnen irgend ein Zeichen meiner dankbaren Gesinnung gegen Sie zu überreichen.

Nehmen Sie als ein solches dieses Buch. Durch Ihren Namen sei es unsern Schülern empfohlen.

Es ist Gieres Planciana, die 'sowohl Ilmen wie mir zur Lecture in der Prima 61res gar wohl geeignet schien. Den sachlichen Inhalt der Rede haben die Erfahrungen aus der musten Zeitgeschichte unserem Verständniss naher gerückt. Möge es mir gelungen sein, in dem Bilde der Römischen Rechtszustände, wie es die Einleitung giebt, davon Beweis geletter zu haben. — Der Commentar soll ausser den sachlichen auch die sprachlichen Schwierigkeiten heben.

Die Aneignung des in der Einleitung und den Anmerkungen Gegebenen denke ich mir als eine zur Präparation gehörige, obligatorische Thätigkeit der Schüler. Sie wird vielleicht dazu beitragen, ihnen den Gebrauch jener leidigen Ueber-

setzungen zu entwinden.

Die Ausgaben von Einzelschriften der Klassiker für den Schulgebraute sollten aber stets auch die weiteren Bedürfnisse der Schule, nicht bloss das locale, welches die Schwierigkeit im Verständniss einer Stelle erregt, im Auge haben. Ich habe darum Manches in die Noten genommen, was mir an antiquarischem Wissen bei unsern Schulern entweder nothwendig oder doch winschenswerth erschien. Die nufangreicheren Bemekungen über Sachen und Personen künnen zu Monographien verarbeitet werden, für die es den strebsameren Schulern öfters an Thematen und an Material gebricht. Den Gitaten nachzugehen sind ihnen ja heut in den wollfeilen Texten ausreichende Mittel geboten. — Auch auf die Eigenthumlichkeiten des Ausdrucks labe ich mit steter Rücksicht auf die stüistischen Üebungen bingewiesen, darum auch auf die Formeln der Rede aufmerksam gemacht, deren Besitz unsere Schüler in ihren schriftlichen Ausarbeitungen, wie auch Moritz Seyffert bezungt, gern verwerten.

Meiner Ausgabe liegt der hei B. G. Teubner edirte Klotzische Text zu Grunde; wo ich von demselben abgewichen bin, habe ich in kurzer Uebersicht auf der folgenden Seite zusam-

mengestellt.

Im Dienste der Schule ist das Büchlein entstanden; möge

es auch in diesem seine Stelle behalten.

Weil mir aber dieser Dienst ein heiliger ist, so durfle ich, wenn ich mir auch mancher Mängel derselben bewusst bin, dennoch dieser Ausgabe Ihren Namen vorsetzen, der ja, wo es sich um den strengsten Dienst der Schule handelt, den guten Klang des Aechten hat.

Erhalten Sie mir Ihre Freundschaft.

Berlin, den 30. Juni 1856.

Ernst Köpke.

### Abweichungen vom Klotzischen Texte.

#### (Teubner, 1853.)

§. 5. ullum certius amic. = Monac, u. Wund. §. 9. fidius = erravit typogr. qui filius scriberet. §. 13. certe = Wund: sic e coniect.; Bav. et Erf. cum te non videbam; Pith. om; ceteri certe non videbam. §. 14. supplicatio magistratuum = delevi ex Wund. coni. pag. 79. §. 22. a munic. = Erfurt: et relq. plerique. dicam = Ambros. 29. indicia = delevi e coni. Wund. pag. 101. - hace. del. e coni. Wund. pag. 102. - non in manus sunitur = del. e coni. Wund. pag. 103. §. 33. libertatem equitis Romani delevi c. Wund, Proleg. L. II, C. I. §. 8. p. XXXVII. §. 37. sodalitas == errav. typogr. qui sodalitatas scr. §. 41. Ain' vero? = cum Wund. p. 126. cf. comment. nostr. p. 57. §. 44. repudiarent == del. c. Wund. pag. 136. cf. comment. nostr. p. 59. §. 45. gratiosos = del. e coniect. Wund. pag. 136. §. 49. diribitae tabellae = pro remmciatae e coni. add. Wnnd. pag. 27. 141. - consul = sic Bay. Erf. Monac, a. b. alii. - tu = sic Bay. Erf. Monac, b. c. det. comitiis = Pith. om. §. 52, detractum. Detractum dico? = cum Laurent, b. Paris, b. c. - re publica = sic Erf. Mon. c. Laur. a. c. Paris. b. c. alii. §. 55. suis testimoniis == deleas. cf. Wund. proleg, pag. XXXVI. §. 57. emittitur, citius = sie propter Wnnd, prol. pag. XXXIII. - aut erit eius modi = sic c. Wund, p. 155. si qui = dedi de meo. §. 63. putabis = del. c. Wund. p. 169. non = sic Laur. b. §. 69. quam quod == c. Lambino consentientibus Bav. Erfurt. Laurent. c. - patronum illum et e coni. Ernestii. - suae = male omittunt Bay. Erf.; cet. tenent. §. 71. nihil == sic Bav. Erf. - modestia := Oxon. 5. modestiam. cet. molestia. Weisk, coni, modestia. §. 78. egerint = sic Garatonius corr. aut pro magistratibus = om. Mon. a. b. o. Paris. b. Oxonienses. defugerem = Laur. a. defenderem c. glossa defugerem. Oxon, C. difugerem. §. 79. aedilitatis = del. e coni. Wund. p. 199. sunt = del. propter Mon. a. Laurent. c. Oxon. II. - fateor quod =

econi. — ideireo ne Oxon. T. 23. Barbor. § 88, quen profecto mon sidabons — ex uneis liberavit Wund. § 80. ob dilan canazan quod — delevi. Ernastius dederat: tamen quod; Wund. tamen quun. pag. 227. § 90. reticendo — expanxit Garata, Wund. assensus est pag. 229. § 91. esse — del. cum Dread, et e coni. Wund. proleg, pag. XLVIII sq. § 94. monumenta ac litteras nobis prod: — dedi de men o. — nobis suo loco tenent Monac. a. Laure. 6, § 97. comuse — Monac. b. Laur. c. § 98. fantos — Monac. c. & Univ. c. — ad Plancium Questrores — si e coni. Manutti, Laur. b. Plancium quoque; Parisin. a. Plancium; ecter! Planciumque. § 100. si me — bis scriptum in Monac. b. Laurent. c. Pranciano I.

#### EINLEITUNG.

Unter dem Consulat des L. Calpurnius Piso Caesoninus und § 1 A. Gabinius (696 U. c. = 58 a. Chr. n.) erlag M. Tullius Cicero den wiederholten Angriffen seiner Gegner. Zum Werkzeug derselben machte sich P. Clodius Pulcher, der, obsehon aus dem altadligen Geschlechte der Claudier, in den Stand der Plebejer hinübergetreten war, um als Volkstribun die Massen gegen Cicero in Bewegung setzen zu können. Sittenlos in seinem Privatleben, frech und unverschämt in seinem öffentlichen Leben, verfolgte erhöheren Freunden zum Scheine dienend, selbstsüchtige Zwecke, welche geeignet waren, den ganzen Zustand des Röm. Staates zu gefährden. Seine Feindschaft gegen Cicero rührte aus der Zeit her, da dieser als Zeuge gegen ihn aufgetreten war in einem Prozess, welcher die bodenlose Unsittlichkeit des Röm. Pöbelführers aufdeckte 1). Sein Hass trieb den Clodins, der am 10. Dezember 59 das Volkstribunat angetreten hatte, im Anfange des nächsten Jahres 58 einen Gesetzvorschlag an das Volk zu bringen, der, ohne dass Ciceros Name genannt war, ganzlich gegen ihn als gegen denjenigen gerichtet war, der über die Anhänger des Catilina das Todesurtheil ausgesprochen hatte. Der Inhalt der lex Clodia war: qui civem Romanum indemnatum interemisset, ut ei aqua et igni interdiceretur. Von den Machthabern verlassen, von seinen Freunden nicht kräftig genug unterstützt, wich Cicero vor der Anklage aus Rom in den ersten Tagen des April 2) 58, in der Absicht nach Sieilien oder Malta zu gehen. Als er in der Nähe von Hipponium (Vibo) auf dem Landgute seines Gastfreundes Sica weilte, kam die Nachricht aus Rom, seine Verbannung sei ausgesprochen und ihm zugleich der Aufenthalt innerhalb 400,000 Schritte von Rom verboten. Der Prätor Siciliens, sein Freund C. Vergilius, lelinte es ab, ihn auf seine Gefahr hin aufzunehmen und weiterzuschaffen\*): Darum ging Cicero, von Sica geleitet, von Viho ab und erreichte über Thurii und Tarent die Stadt Brundusium, die er freilich nicht hetrat, um sogleich vor derselben das Landhaus seines Freundes M. Laenius Flaccus ') zu beziehen, der sich bereitwillig der grossen Gefahr aussetzte, für Ciceros Beherber-

<sup>1)</sup> pro Mil. 5, 13. pro Sest. 54, 116. ad Att. I, Ep. 12. 13. 14. 16. 18. Plut. vit. Cic. 28. 2) nach unserem Kalender. 3) pro Planc. 40, 95. ad Q. fr. I, 2. 4) 41, 97.

CIC. OR. PRO PLANCIO.

gung der Strafe des Gesetzes zn verfallen. Am 6. Mai 581) war er angelangt und noch am 18. Mai war er hier 2). Laenius miethete dann ein Fahrzeug, auf welchem der Flüchtling nach Dyrrhachium übersetzte. Attiens bot ihm den Aufenthalt auf seinen epirotischen Besitzungen an, indessen fürchtete Cicero, weder hier noch in Athen sicher zu sein. Um nach seinem Bruder Quintus forschen zu lassen, der sich auf der Rückreise aus seiner Provinz Asien befinden musste, schickte Cicero seinen Sklaven Phaëthon nach Athen. er selbst aber ging, abgeholt und geleitet von seinem hochherzigen Freunde C. Plancius3), dem Quaestor von Macedonien, durch Epirus und die macedonische Landschaft Candavia nach Thessalonike, wo er am 10. Juni 584) anlangte. Unter dem Schutz seines treuen Freundes blieb er bis gegen das Ende des November in Thessalonike, obschon er gern in noch grössere Einsamkeit nach Cyzicus gegangen wäre. Davon aber hielt ihn der frühere Legat seines Bruders Q. Tubero zurück, der ihn vor den Nachstellungen der dorthin versprengten Catilinarier warnte. Seine Stimmung war eine sehr gedrückte. Er machte sich Vorwürfe, zu voreilig seinen Gegnern das Feld geräumt zu haben; er sah die Mittel für die Erhaltung der Seinen schwinden, Haus und Villen waren ausgeraubt und theilweise verbrannt, Terentia, seine Gemahlin, war aus dem Tempel der Vesta, wohin sie zu ihrer Schwester geflüchtet, zur Wechselbauk geschleppt, um für die Auslieferung des baaren Vermögens einen Bürgen zu stellen. Cicero trug an diesem Geschiek so schwer; dass er sogar an den Selbstreceived the main take new factoring expensions mord dachte b).

Inzwischen regten sich die Freunde Ciceros in Rom mit mehr Energie und Entschlossenheit. Der Senat erklärte sich gegen das Verbannungsgesetz, der für das Jahr 57 designirte Tribun P. Se stius reiste nach Gallien, um daselbst für Giceros Zurückberufung den Caesar zu stimmen. Clodius verfeindete sich in Verfolg seiner selbstischen Zwecke mit den Triumvirn; seine zufällige Abwesenheit von Rom benutzten acht seiner Collegen im November eine Rogation über Ciceros Zurückberufung bekannt zu machen, und wenn diese auch durchfiel, so bereitete 4). Fadins, tr. pl. design. für das uächste Jahr, eine nene vor, so dass Cicero, auf einen Umschwung der Dinge in Rom rechnend, von Thessalonike nach Dyrrhachium reisete, wo er vom 9. November bis 10. Aug. 57 weilte. — Clodius war nunmehr in den Privätstand zurückgetreten, P. Cornelius Lentulus Spinther, ein Freund Ciceros, und Q. Caecilius Metellus Nepos traten das Consulat an, unter den acht

<sup>1) == 17.</sup> Apr. 696. 2) Cic. ad Att. III, 2. 5. 6. 7. 3) ad Att. III, 14. 22. ad fam. XIV, 1. 4) 23. Mai 696. ad Att. III, 8. 5) ad Att. III, 8—10. 12. 14. 13. 15—17. 19—21. 6) ad Att. III, 22—24.

Prätoren waren sieben, unter den zehn Tribunen acht für Ciceros Rückberufung und schon am 12. Jan. beantragte Lentulus dieselbe im Senat. Man gelangte nicht zur Entscheidung, Strassenkämpfe folgten gegen Clodius, der durch seine Rotten den Senat und die Magistrate einzuschüchtern suchte. Auch andere Versuche der dem Cicero befreundeten Volkstribunen scheiterten. Endlich ging am 21. Aug. 571) die lex Cornelia de restituendo Cicerone in den Centuriat-Comitien durch. Cicero war schon am 11, Aug. 57 in Brundusium erschienen und traf den S. September in Rom ein. Er sprach noch in demselben Jahre für sich im Senat, vor dem Volk und für sein Hans vor den Pontifices und rüstete sich dann für das nächstfolgende Jahr, seine Freunde und die Günstlinge seiner Beschützer zum Theil vor den Angriffen zu vertheidigen. die ihnen aus seiner Rückbernfung von seinen Feinden erwnchsen. Nach vielen Unruhen hatte im Jaunar 56 Clodins seine Aedilenwahl für das laufende Jahr durchgesetzt, Ciceros Freund P. Sestins wurde, freilich erfolglos, belangt. Nach dessen Vertheidigung war Cicero anf seinem Landgnt und kehrte erst im Mai 56 wieder nach Rom zurück, um de haruspicum responsis zu sprechen. dann pro L. Cornelio Balbo das angezweiselte Bürgerrecht zu erkämpfen, um den M. Coelins Rufus von der Anschuldigung der Ermordung des alexandrinischen Gesandten Dion und der Vergiftung der Clodia zu rechtfertigen, und endlich durch die Rede de provinciis consularibus die Abbernfung der gewesenen Consulu Piso und Gabinius aus ihren Provinzen zu erwirken.

Das Jahr 55 (699 U. c.) begann mit grossen Unruhen. Die § 3 Wahlcomitien waren bisher und wurden fortwährend gestört, so dass ein Interrex gewählt werden musste und erst gegen den Schlass des ersten Vierteljahrs die Consuln Cn. Pompeins Magnus II. und M. Licinius Crassus II. in das Amt treten konnten. Während der Volkstribun C. Trebonius seinen Gesetzvorschlag über die Machtfülle der Triumvirn einbrachte, war Cicero, der ewigen Unruhen müde, auf seinem Puteolanum, schrieb seine 3 Bücher de oratore und kehrte nur nach Rom zurück, um den L. Calpurnius Piso, der seit 57 Macedonien verwaltet hatte, anzugreifen. Crassus setzte seine lex de sodaliciis durch und verliess Rom schon im November, um in seine Provinz Syrien zu gehen, ohne dass durch irgend einen Wahlact für den Beamtenstand des nächsten Jahres Sorge getragen war. Eine Aedilenwahl, die unter des Crassus Vorsitz hatte vorgenommen werden sollen, war nicht zu Stande gekommen?), und nur die Consuln für 54 waren noch vor Jahresschluss gewählt, L. Domitius Ahenobarbus

 <sup>4.</sup> Aug. 697. ad Att. IV, 1. in Pison. 15, 35.
 20, 49. 22, 53. 54. prolate comitia. 50.

und App. Claudius Pulcher. Die Aedile nwah I für das Jahr 54 münsete also in diesem Jahre selbst vorgenommen werden und dies geseloh vielleicht erst im Anfange der 2. Jahreshälte, weil Plancius noch vor Autritt des Antes und sicherlich nach P. Vatnius belangt wurde, welcher nach unserem Kalender etwa im Juli vor Gericht stand. Plotius und Plancius wurden in Sommer 54 für den Rest des Jahres zu Curtlüdlich gewählt.

Cn. Plancius stammte aus plebejischer Familie ritterlichen Standes ') und war zu Atina geboren, einem Flecken im Sabinergebirge, in der Nähe östlich von Arpinum gelegen?), welcher als Prafectur von Röm. Magistraten verwaltet wurde und das Bürgerrecht seit dem Marsischen Kriege besass. Sein Vater (Cn. Plancins) war ein sehr geachteter und einflussreicher Stenerpächter, welcher selbst einem Gesellschaftsgeschäft als Lenker vorstand 3) und als Schiedsmann und Rathgeber bei kaufmännischen Unternehmungen herangezogen wurde. In jungen Jahren hatte er seiner Militärpflicht Gentige gethan im Heere des P. Crassus, welcher, Cousul im Jahr 97, über die Lusitanier a. 93 triumphirte 1). Nachdem er später sich einer Pachtgesellschaft angeschlossen hatte, erregte er das Missfallen der Optimaten. weil er mit Entschiedenheit und ohne Rückhalt eine Ermässigung der Pachtsumme verlangte und mit Heftigkeit Cäsarn gegen M. Cato unterstützte, als jener im Senat eine solche beantragte. Die Asiatischen Stenerpächter hatten nämlich für eine zu grosse Summe die Pacht übernommen. Im Jahre 61 wurden sie beim Senate vorstellig: man möge bei der Noth, in welche Asien durch deu Krieg gekommen, und bei der Unmöglichkeit von den schon bedrängten Provinzialen die Stener einzutreiben, nach billigen Rücksichten eine Ermässigung der Pachtsumme eintreten lassen. Obschon sich C. Julius Caesar der Sache der Publicanen annahm. so eiferte doch M. Cato in der allerdings gehässigen Weise dagegen, dass er die Sitzung mit Reden so hinschleppte, dass die Zeit für eine Abstimmung nicht mehr ansreichte. Und da die Sache auf eine spätere Tagesordnung nicht wieder gebracht war, vielleicht nicht gebracht werden konnte, so wäre sie todt gemacht, wenn Caesar sich nicht direct an das Volk gewandt hatte 3); Cn. Plancins, der Vater, ausserte sich aber in sehr unliebsamer Weise gegen die Häupter des Staates 1). Mit Cicero war er indess befreundet 7) und lebte jetzt noch, da der von Laterensis angestrengte Prozess seinen Sohn vor die Richter rief 1).

Auch über dessen früheres Leben giebt unsere Rede Auf-

<sup>1) 7, 17, 13, 32. 2) 8, 19, 9, 22. 3) 9, 23, 24, 13, 31</sup> ff. 4) 13, 32. 5) 14, 35. 6) 13, 33, 23, 55. Schol. Bob. p. 259. 7) 10, 25, 30, 72. 8) 9, 24, 42, 162.

schluss. Cn. Plancius, der Sohn, hatte als Jüngling im Todesiabre Sullas, a. 676=78, unter dem Proprätor A. Torquatus in Africa gedient ') und war zehn Jahre später, a. 68, dem Q. Metellus gefolgt, als dieser pro Consule nach Creta ging 2). Hier war sein Verwandter Cn. Saturninus sein Zeltgenosse, ebenfalls ein Atinat, dessen Vater die curulischen Würden der Aedilität und Prätur znerst von seinen Landsleuten bekleidet hatte3). Im Jahre 62 war Cn. Plancins Kriegstribun im Heere des C. Antonius, welcher pro Consule Macedonien verwaltete. Von hier liess er seinem väterlichen Freunde Cicero die Nachricht zugehen, dass C. Antonius in Macedonien sich Erpressungen erlanbe unter dem Vorgeben, mit diesem Gelde die drängenden Forderungen Ciceros zu befriedigen4). Im Jahre 58 war er in Macedonien Quaestor des Proprätors L. Appuleius, and trotz dieser seiner amtlichen Stellung war er hochherzig genug, den verbannten Cicero in Thessalonike in sein Haus aufzunehmen und mehre Monate hindurch gastlich zu bewirthen und zu beschützen<sup>5</sup>). Während Cicero sich später in Dyrrhachium aufhielt, eilte Cn. Plancius nach Rom. um seine Wahl zum Volkstribunen zu betreiben, a. 57. Er langte daselbst vor Cicero an 1) und wurde für das Jahr 56 Volkstribun 7). In das Jahr 55, in das 2. Consulat des Pompeius und Crassus, fällt seine Bewerbung um die Aedilität für 54\*). Dass die Wahl in diesem Jahre wegen Einspruchs nicht zu Stande kam<sup>6</sup>), sondern erst im Jahre 54 für dasselbe Jahr vorgenommen wurde, ist oben schon gesagt. Aus seinen Mitbewerbern A. Plotius 10), Q. Pedius und M. Juventius Laterensis ") wählte das Volk mit ihm den A. Plotius, um für den Rest des Jahres als Curulädilen die Spiele zu leiten 12). Plancius erfreute sich bei der Wahl der lebhaften Theilnahme seiner Freunde und Landsleute, mächtig wirkte für ihn die Dankbarkeit Ciceros und der Einfluss seines eigenen Vaters. Die Terentinische und Voltinische Tribus hatte er durch seine Geburtsstatte für sich. Kein Wunder, dass Laterensis durchfiel, der in der vornehmen Sicherheit, welche ihm sein Adel und das Bewusstsein seines Werthes gaben, wenig oder nichts gethan hatte, seine Wahl durchzusetzen. Anfänglich scheint Cn. Plancius gewitnscht zu haben, mit ihm als Collegen die eurulische Aedilität zu ver-Bei den ersten Comitien im Jahre 55 scheint er ihn durch die Stimmen der ihm befreundeten Tribus unterstützt zu haben; da aber die kühle Bewerbung des Laterensis die Aussicht ihn durchzubringen verkümmerte und Cn. Plancius durch seine

<sup>1) 11, 27. 2) 11, 27. 25, 61. 34, 85. 3) 8, 10. 11, 27. 12, 29. 4) 11, 28, 25, 61.</sup> ad, Att. 1, 12. 5) 11, 28. 25, 61. 41, 98. — 1, 2. 10, 25. 28, (81 ff. 29, 71. 40, 95. 6) 10, 26. 7) 10, 26. 11, 28. 23, 60. 32, 77. ad Q. fr. II, 1 fm. 8) 1, 1. 4, 9. 5, 13. 20, 49. 9) 20, 49. 22, 64. 10) 29, 7 u. 22. 41) ep. 4—6. 7 12) 22, 58, 28.

Empfehlung des Mitbewerbers selber Gefahr lief, nicht gewählt zu werden, so schloss er sich in der zweiten Wahlhandlung des Jahres 54 dem A. Plotius an, mit dem er denn auch gewählt wurde<sup>1</sup>).

- \$ 6 M. Juventius Laterensis war gebürtig aus Tusculum2) und plebeijschen Geschlechts\*), aber nobilis\*), da er von Vaterund Mutterseite her aus consularischen Familien stammte 5). Sein Vater lebte zur Zeit des Prozesses nicht mehr 4). Als Quaestor gab er Spiele zu Praeneste\*) und verweilte dann pro Quaestore in Cyrene\*). Im Jahre 59 bewarb er sich um das Tribunat, trat indessen unter lebhafter Anerkennung der Gutgesinnten von der Bewerbung zurück, weil er sich nicht eidlich veroflichten wollte, dem Caesarischen Ackergesetze seine Zustimmung zu geben \*). Als Mitschuldiger und Mitwisser um eine Verschwörung gegen Cn. Pompeius wurde er a. 59 von L. Vettius genannt 10) and ihm dabei die Bezeichnung gegeben eines homo dies atque noctes de laude et de republica cogitans. Als Cicero im Jahre 58 in die Verbannung ging, schenkte ihm Laterensis eine warme und aufrichtige Theilnahme 11) und zeigte sich somit auch als ein eifriges Glied der Optimatenpartei. Bei dem Volke aber schadete ihm vielleicht diese Parteistellung, sicherlich gewährte sie demokratischen Gegnern Gelegenheit ihn zu verdächtigen. Er zog sich in Unzufriedenheit über den Lauf der Dinge vom öffentlichen Leben zurück und wurde somit selbst auch von denen, die ihn als Ehrenmann kannten, vergessen. Als er nuu im Jahre 55 und 54 als Bewerber um die curulische Aedilität auftrat, musste er fühlen. dass er an Boden verloren hatte 12). Plancius wünschte ihn zum Collegen, liess ihn aber auch fallen, als er seine eigene Wahl durch seinen Eifer für Laterensis zweifelhaft werden sah. Erst im Jahre 51 nahm sich das Volk wieder seiner an, indem es ihn zum Praetor erwählte 13).
- Noch bevor Cn. Plancius sein Ant antrat, klagte ihn M. Joventius Laterensis der Antersrehleichung durch Beibülfe von Clubbs an. Als Subscriptor nahm er deu L. Ca as sius Longinus, einem jungerem Mann, den Giezer nicht dane eine gewisse Achtung behaudelt 14). Er nennt ihn seinen familiaris und seine Rede eine perelegans et persebülis, dijuna equitis Romani refusido vel pudore. L. Cassius war der Bruder jenes C. Cassius, der unter Caesars Mördern war; er war spater im Jahre 44

<sup>1) 22, 54. 2) 8, 19. 3) 24, 58. 5, 13. 22, 53.</sup> ad Att. II, 18. 4) 5, 12. 24, 59. 27, 67. 5) 7, 18. 6) 21, 51. 7) 26, 63. 8) 5, 13. 26, 63. 0) 5, 13. 22, 52. ad Att. II, 18. 10) in Vatin. II, 26. ad Att. II, 21. 11) 1, 2. 2, 5. 30, 72, 35, 86. 12) 5, 13. 22, 53. 13) ad fam. VIII. 8. 14) 21, 58.

Volkstribun'), nachdeni er in Caesars Partei im Jahre 48 bereits in Thessalien mit einem Commando betraut gewesen<sup>2</sup>).

Die Vertheidigung des Cn. Plancius übernahm Ci ce ro. Die § 8 vorliegende Rede ist nicht so gehalten worden, wie sie auf uns gekommen. Ciero bat sie erst im September 54 auf den Wunsch seines Bruders Q. aufgezeichnet. Er schreibt III, 1: Orationes effloaitatas nr Seauro et vnp Plancio absolei.

In der Einleitung spricht Cierco seine Hoffung aus, dass 30 die Richter ihre wohlwollende Gesinnung für ihn auch auf den Plancius übertragen werden; will jedoch die Freisprechung seines Schützlings nicht abblängig machen von dessen Verdiensten um seine Erhaltung, sondern von seiner Unschuld. Indessen werde die Vertheidigung dadurch erschwerf, dass der Redner durch den Gang der Auklage veranlasst auch von sich zu sprechen gezwungen werde. 1, 1–2, 4.

Die constitutio constane und die partitio finden sich im § 3s und 4. Im ersten Theile seiner Rede beweist Gieren, § 3s Laterensis nicht glauben dürfe, seine Ehre sei angetastet und gekränkt, wenn er bei der Aedienwahl durchgefallen. Das Vilk fille durch seine Wahl kein Urtheif über die Würdigkeit des Candidaten, sondern handle nach Gunst; es wähle den, der sich am meisten um dieselbe bewerbe. Für Plancius habe sowohl seine ritterliche Herkunft gewirkt, als auch seine Heimath, seine Nachbarn, sein Vater, der Redner selbst und seine eigenen Verdienste geworben. 2, 5.—14, 35.

Dass Cn. Plancius auf rechtliche Weise erwählt sei, und Laterensis die Beschuldigung von Bestechungen durch Clubbs nicht nachweisen könne, ist Inhalt des zweiten Theils. 15, 36—

Im dritten Theil, 23, 57-51, 100, wendet sich Gierer curest gegen die von L. Gassius vorgebrachten Behauplungen, indem er nachweiset, nicht bloss dem Adel, sondern jedem Ehrenmanne stehe der Weg zu den Aenttern offen, überdem habe Planins Verdienste um den Staat, während von denen des Laterensis man in Rom nicht elben viel wisse; auch verdiene seine Dankbarkeit gegen Plancius keinen Tadel. Dann geht der Reduer auf die ther, um sein Verhältniss zu Plancius und seine Weise, ihn zu vertheidigen, gegen des Laterensis Spott zu rechtfertigen.

Den Schluss bildet eine rührende Bitte an die Richter, durch ihren Spruch die Unschuld des Cn. Plancius anzuerkennen.

M. Juventius Laterensis klagte gegen Cn. Plancius ex lege § 10 Licinia de sodaticiis. Es wurde demnach ein Prozess gegen Plancius eingeleitet nach einem Verfahren, welches für den Be-

Philipp. III, 9, 23.
 Caes. B. civ, III, 34. 36.

klagten so hart war, dass derselbe nicht vor Richter, sondern vor seine Henker') zu kommen schien. Freilich verlangte wohl auch das Verfahren ehrgeiziger Gandidaten und ihr Streben, durch schlechte Mittel sich die Stimmen des Volks zu erkaufen, eine strenge Bestrafung. Aber je strenger die Gesetze wurden, desto mehr deuten sie auf die Zunahme der Verderbtheit hin; und da sie oft von Männern eingebracht und durchgesetzt waren, die sich selbst der Verbrechen schuldig gemacht hatten, welche sie durch ihre Gesetze strafen wollten, so genossen diese von vorn herein kein Vertrauen und wurden meist nur benutzt, Gegner zu chikamiren und aus dem Wege zu schaffen.

§ 11 Ging cinmal von dem Volk alle Gewalt und Machtbefngniss in den Aemtern aus, so musste freilich derjenige, der diese zu erringen suchte, die wählende Menge gewinnen. Er musste den Weg der Gunsthewerbung (ambitus) betreten. Das geschah 1) durch gesetzlich nicht verponte Mittel. Die Zahl derselben stellte Q. Cicero, der jungere Bruder des Redners, in einer Schrift de petitione Consulatus zusammen, in welcher er dem älteren Anweisung gab, mit Aussicht auf Erfolg zu ambiren. Er ricth ihm die Erwerbung von Freunden und Fürsprechern aus allen Schichten der Gesellschaft, empfahl ihm, die herzgewinnenden Künste des Umgangs an Hohen und Niederen zu üben, und machte ihm dauernde Anwesenheit in Rom und ein Leben vor den Augen des Volks zur Pflicht. Auf alle diese Mittel des erlanbten ambitus weiset Cicero auch in mserer Rede hin<sup>2</sup>), er hat sie zur Zeit seiner Bewerbungen angewendet, und hat auch später als Gönner jungerer Freunde in dem Sinne gewirkt, wie es Q. Cicero in seiner Schrift von den fautores zu erwarten schien.

Bei der Bewerbung um ein Staatsamt kam es vornehmlich darauf an, durch die Stimmen der Tribus, zu welcher der Candidat
selbst gehörte, empfohlen zu werden; und sowohl diese als auch
von den übrigen 34 so viel als möglich für den Bewerber zu gewinnen, war die Anfgabe des Candidaten 1) und seiner Gönner.
So wandte sich Cicero ebenfalls an die Tribus, um das Volk in
denselben durch seine Empfehlung für Planeius zu gewinnen 1).
In älmlicher Weise thaten dies Andere für Andere, so Clodius, so
Caesar 1). Ausser solchen Empfehlungen waren für die Gewinnung
von Stimmen sehr wirksam die meist von Freunden veranstalteten
convicia tributin data 1) und das inviture ad prandium 7), ferner
das Anweisen von reservirten Plätzen an eine tribus bei den
Gladiatoren und anderen Schauspielen, das sind die spectacula

<sup>1) 16, 41. 2) 18, 45. 20, 50, 27, 66. 3)</sup> pro Pl. cp. 16—19. Q. Cic. de pet. Cons. cp. 5 u. 8. Dio C. 36, 21. 4) 10, 24.

<sup>5)</sup> pro Mil. 9, 25. Suet. Caes. 41. 6) Q. Cic. de pet. C. 11. 7) pro Mur. 34, 72.

tributim data!). Mit solchen Mittelln einem befreundeten Gandiaten eine Tribus gewinnen, heisst tribum conficere. Sie wurden verhrecherisch dann, wenn sie nicht tributim, sondern zulgo tributim angewendet wurden, d. h. dem ganzen Volke nach seinen 35 tribus.

Wer eine Anzahl von tribus für sich gewonnen hatte, konnte § 13 dieselbe vermehren durch die coitio. Da nämlich in den Comitien mindestens zwei gleichnamige Beamte zu wählen waren, zwei Consuln, zwei Curuladilen u. s. f., so mussten die tribus, welche sich bereits für einen Candidaten erklärt hatten, noch einem zweiten ihre Stimmen zuwenden, für welchen sie sich minder interessiren mochten, als für den ersten. Da kam es denn wohl, dass sie, um diesen sicher durchzubringen, sich eine coitio der Candidaten gefallen liessen. Unter coitio haben wir den von Candidaten abgeschlossenen Vergleich zu verstehen, sich mit den Stimmen, über welche sie beim Wahlact glauben gebieten zu können, gegenseitig zu unterstützen. Das war tribum conferre oder concedere. Gebot einer von zwei Bewerbern über 9, der andere etwa über ebensoviel Tribus, so kamen durch die coitio für beide Candidaten 18 Stimmen zusammen, somit die absolute Majorität von 35 Tribus. Cicero selbst hielt diese Mittel für erlaubt, er wohnte selbst solchen Coitionen bei , wie sich aus ad O. fr. III, 1 schliessen lässt. Andere Zeugnisse von Coitionen geben Ascon. in or. in tog. cand. p. 85 Or. 2), we Cicero eine coitio mit C. Antonius Hybrida andeutet, und Cicero pro Pl. 22, 54; wo ausgeführt wird, dass vor dem ersten unterbrochenen Wahlact Plotius und Plancius die zweite Stimme der ihnen sichern Tribus jener dem Pedius, dieser dem Laterensis zugesichert, vor dem zweiten Wahltage aber - ne in angustum venirent - sich gegenseitig ihre Stimmen zugesagt hätten. Auf eine coitio deutet ferner Cie. pro Mil. 9, 25 hin, wo von Clodius erzählt wird, dass er die Mitbewerber des Milo um das Consulat zu vereinen gewusst und den Zwischenträger und Ausgleicher ihrer Interessen gemacht habe. Einer gesetzlichen Strafe versiel die coitio nur dann, wenn sie abgeschlossen wurde auf Bedingungen hin, von deren Erfüllung der gewaltsame Umsturz der bestehenden Gesetze und Ordnungen der Dinge zu befürchten war. Eine solche coitio war die der Triumviri zu Luca a. 698-56, um die drohende Candidatur des L. Domitius zu beseitigen 3). Eine solche coitio scheint die des C. Memmius und Cn. Domitius gewesen zu sein a. 54, da für jenen Caesar, filr diesen die Consuln des laufenden Jahres L. Do-

pro Mur. 32, 67. 34, 72.
 Nescis, me praetorem primum esse factum, te concessione competitorum et collatione centuriurum et mea maxime beneficio e postremo in tertium locum esse subiectum.
 Dio C. 37. 57.

mitius Ahenobarbus und App, Claudius Putcher warben gegen Scaurus, den Candidaten des Pompeius <sup>1</sup>). Gegen cotifones gab Scaurus, den Candidaten des Pompeius <sup>1</sup>). Gegen cotifones gab gehärlichen Wijstern der Schaufter der Schaufter des Gesten nur Ahndung anheimfelen und die von den Candidaten gegenzeitig eingegangenen Bediengungen so privater Natur waren, dass es die üperheit des Individuums beschränkt hätte, wenn man ihm das Recht fertindschaftlicher Jusage hätte nehmen wollen. Hätte es Gestza gegeben, so würde auch Giero naten, als er es gelanh hat, die cotifiedes Plantiquis und Laterensein in der Reide behandelt haben <sup>3</sup>).

- §14 Fügt man nun noch himzu, dass die Einwirkung auf die Menge noch erleichtert wurde durch die Lex Gabnin tabellaria vom Jahre 139 über Abstimmung durch Stimmzettel<sup>3</sup>), und dass das Gewissen der Römischen Staatsbeamten so weit wurde, dass selbst durch ein S. C. in sentention Affronii factum die offenkundige Geldbestechung wenigstens in Bezug auf P. Vatinius und seine Mitgenossen in der Pratura. 55 als straftos anerkannt wurde <sup>5</sup>), so bekommt man einen Bick in die bodenlose Gerruption der Römischen Staatsgeselbschaft, die in ihrem jähen Sturze in das Verderhen hincin durch einzelne legislative Maassregeln nicht mehr konnte aufgehalten werden.
- §15 II. Ge setzlich strafbar war indess der ambitus, der durch largitie, durch deidspenden und Geldbestechungen betrieben wurde. Er geschaht 1) durch die Can didat en selbst. Sie gaben Gelder an die dieistores entweder in ihrem Hause, wie einst Scaurus?), oder durch die sequestres, das sind Mittelsprisonen, bei welchen das den Tribus verheissene Geld bis nach geschehener Wahl hinterlegt wurde. Das Geld den Tribus vorher verheissen, heisst pronunciare pecuniam?). Diese sequestres waren bekannte, anch augeschene fersonen, wie M. Piso oder P. Clodius. Von diesen Sequestern holten die dieisores das Geld ab und vertheilten es an die ihnen zugewiesen Tribus, in welcher wir sie uns zu-

<sup>1)</sup> ad Att. IV, 15. Memnium Gaesaris opes confirmant, cum committee nonulesi unzerunt ; qua pactione epitolota committee non audo. und 18. Consules fugrant infamia, quod C. Memnius candidatus pactionem in Sennits recitavit, quan inpu et suus competitor Domitius cum consulbius fecisent act, womit zu vergleichen ad Q. fr. 11, 15 und 11, 1, Quad excitai, et audias in candidatorus consularium committee fecisent activation en interprisse, id faisum est. Eius modi enin pactiones mea collinose deburrit: et simul mit vommittendem non fuit, ut ha de describe deburrit: et simul mit vommittendem non fuit, ut ha de describe deburrit: et simul mit vommittendem non fuit, ut ha de visual deburrit et simul mit vommittendem non fuit, ut ha de visual mit vommitt

gleich als tribules anatsseig zu denken haben ). Sie besorgten dies Geschaft wahrscheinlich nur als ein Vertrauensamt im Bezirk. zu dessen Führung sie für den einzelnen Fall sich bereit erklirt in batten; feil doch bei der Vertheilung der Gelder Manches freis ab 1). Ob sie dieselben waren, welche auch die legtlimas ditrisioner aus nie gend einem Vermachtniss zu besorgen hatten, ist gleichgültig; wohl aber möglich, dass man sich zur Vertheilung der Gelten Bestechungssumme an solche Leute machte, welche schon durch ahnliche Thätigkeit Praxis und Bekanntschaft, wenn auch keine Achtung gewonnen hatten, denn sicherlich war im Geschäft kein ausgesehenes. — Auf die Thätigkeit der diessores deutet in der Planciana 23. Auf

Die letzten gesetzlichen Bestimmungen gegen den ambitus § 10 waren vor unserer Rede durch die lew Tullia gegehen. Sie hatte indess frühere Gesetze in sich aufgenommen und frühere Strafsätze geschärft.

Die ältesten Gesetze über ambitus beziehen sich nicht auf targitio, denn 332 U. c. = 432 a. Ch. 3) wurde den Candidateu verboten, durch ein künstliches Weiss ihrer Kleider sich auffällig zu machen, und 396 U. c. = 358 a. Ch. 4), ihre Bewerbungen anders, als auf dem Forum und Campus Martius vorzubringen. Die zunehmende Gesinnungslosigkeit aber und der wachsende Ehrgeiz, die Hoffnung ein ruinirtes Vermögen durch gewissenlose Ausnutzung eines Amtes wiederherzustellen, das Hervortreten selbstsüchtiger, factjöser Zwecke steigerte mit der Zeit die unerlaubten Mittel und somit auch das Streben besser Gesinnter, durch die Gesetzgebung, so lange es noch ginge, dem Ruin entgegenzuwirken. Darum wird seit dem zweiten Jahrhundert vor Chr. die Zahl den gegen den ambitus angenommenen Gesetze und gefassten Beschlüsse häufiger; nur Schade, dass sie im herkömmlichen Gange der Geschäfte öfters von Männern mussten eingebracht werden, die notorisch in ihr Amt selbst durch arge Künste gekommen waren. In das Consulat des P. Cornelius Cethegus und M. Baebius Tamphilus (573 U. = 181 a. Chr.) făllt die lex Cornelia Baebia5), in das Jahr 595 U. = 159 a. Chr. der Consuln Cn. Cornelius Dolabella und M. Fulvius Nobilior 1), eine neue lex de ambitu; ob die lex Corn. Bach. oder diese lex Corn. Fulv. bei dem Schol. Bob. p. 361 Or. als lex Cornelia be-

-

- January Links

zeichnet sei, wenn er sagt: damnati hoc genus poenge ferebant ut magistratuum petitione per decem annos abstinerent, ist nicht zu erweisen. Derselbe Scholiast aber fügt in Rezug auf eine unter den Consula C. Calpurnius Piso und M', Acilius Glabrio (687 U. = 67 a. Chr.) gegebene lex Calpurnia de ambitu zu obigen Worten hinzu: Aliquanto postea severior lex Calpurnia et pecunia multavit et in perpetuum honoribus iussit carere damnatos, habebat tamen licentiam Romae moraudi, wonit Ascon. in Corn. p. 68 theilweise übereinstimmt1). Ausser den Strafbestimmungen gegen die Candidaten enthielt sie auch solche gegen die divisores und verhiess Belohunngen den Anklagern, wenn auf deren Angaben eine Verurtheilung hatte erfolgen können. Wiederholt wurde diese lex Calpurnia mit einigen Schärfungen in den Strafsätzen durch die lex Tullia de ambitu. welche in dem Consulat Ciceros (691 U. == 63 a. Chr.) gegeben wurde und deren Inhalt ausser in den Scholien und bei Dio C. 37, 29 anch von Cicero selbst bezeichnet wird in mehren Stellen der Reden pro Mur. und in Vatin.

Der lex Tullia war aber auch schon eine lex Fabia von unbekanntem Datum vorangegangen, welche die Zahl der sectatores festsetzte; eine ähnliche Bestimmung, die beschränkte Zulässigkeit des Ehrengeleits, hat auch ein S. C. des Jahres 64 enthalten, als Cic. seine Rede in toga cand. 2) gegen die coitio des Catilina und Antonius wenige Tage vor dem Wahlact hielt. Als Cicero Consul geworden, nahm er die durch den Einspruch des Volkstribunen Orestinus unvollständig gebliebenen Gesetzbestimmungen gegen den ambitus wieder auf. Für sich hatte er alle ehrlichen Männer, wie den Sery, Sulpicius, und alle diejenigen, welche den aufrührerischen Charakter des Catilina fürchteten. Zuerst wurde die Sache im Senat verhandelt. Sulpicius trat mit Vorschlägen hervor, die selbst eine Aenderung des Wahlgesetzes verlangten. Nicht sollten aus sich die einzelnen Tribus eine Majorität finden, und dann aus den Majoritäten der Tribus der gewählte Candidat gefunden werden, sondern er verlangte eine confusio suffragiorum omnium 3), d. h. eine Zahlung aller Stimmen der Wahlberechtigten, weil die Bestechlichkeit bei einer directen Wahl nach Köpfen einen geringeren Einfluss ausüben könne. -Er verlangte ferner die prorogatio legis Maniliae de libertinorum silfragiis, die am 10. Dec. 687 U. (67 a. Chr.) gegeben. vom Senat 1/1, 688 = 66 schon wieder aufgehoben war. - Er

Br sagt: Tulerat cam ante biennium (als Cic. für den Cornel. a. 689 aprach) C. Calpurnius Piec Consul, in qua practer alias pecnas pecuniaria quoque poena crat adiesta. cf. Dio C. 30, 21. Sall. Cat. 18.
 Jascop. in Gic. or. in tog. cand. p. 83 Or. 3) pro Mur. 23, 47.

verlangte endlich eine Aenderung des Prozessverfahrens 1), und znerst bei seinem Vorschlage hören wir von tudicibus editiciis, indem er für die Amtserschleichungsprozesse aus der Zahl der Richter die Decurie der Senatoren ausschloss und nur die Decurien der Ritter und Aerartribunen, zusammengefasst als principes equestris ordinis, zulassen wollte. 125 Richter sollte der Kläger aus der Geschwornenliste namhast machen (edere) und 75 davon der Verklagte ablehnen (reicere) dürfen, so dass das Richtercollegium dann aus 50 Geschworenen bestanden haben würde. Diese Anträge lehnte indess der Senat damals ab2), erliess dagegen ein Consult, nach welchem Cicero nicht sowohl ein neues Gesetz, als vielmehr eine Erneuerung der lex Calp, an das Volk brachte. Die lex Tullia de ambitu ging durch 3). Verpont war in derselben das Dingen von deductoribus und sectatoribus; verpont war das Geldnehmen, so wie auch das Amt des divisor 1), verpont war während der Candidatur und ein Jahr lang vor derselben das Geben von Gastmählern und Spielen, ausser durch testamentarische Verfügung, tribusweise an das Gesammtvolk. Bestimmt war ferner, der Verklagte solle durch Entschuldigung mit Krankheit einen Aufschub seines Prozesses nicht herbeiführen dürfen; verschärft war endlich die Strafe durch die Verbannung auf 10 Jahre.

Eine Steigerung dieser Bestimmungen schien durch die ganz \$ 18 und gar nicht geminderten Wahlumtriche nöthig. Zwei S. C. aus dem Jahre 61 werden noch erwähnt, von Cato und Domitius veranlasst b), ut anud magistratus inquiri liceret, welche in dem Verdachte standen, deponirte Gelder zur Bestechung im Hause zu laben, und cuius domi divisores haberentur, adversus rem publicam.

Diese gesetzlichen Bestimmungen der lex Tullia und der beiden S. C. vom Jahr 61 hatten noch im Jahr 54, als Cicero seine Rede pro Plancio hielt, volle Geltung. Es sind dies dieselben, von denen Cicero pro Pl. 18, 446) spricht und auf welche sich Laterensis in seiner Anklagerede wird bezogen haben?).

pro Plane, 17, 41.
 nuper elarissimi ciose nomen editisii iudicis non tulerunt.
 Ueber libre Bestimmungen vergl. pro Mur. 23, 47. poena grauoir in piebem – effagiatate set; — exilismi in nestrum ordinem (δέκα ἐεσῦ ψυγή». Dio C. 37, 29) — morbi exaustioni poena addita est. und 32, 67. is mercede corruptio obsiam candidatis issent, si conducti sectarentur, si gladiatoribus vulgo locum tributim et etiam prandia si vulgo essent data, contra legem Calpurniam factum videri. und in Vatin. 15, 37. men lex dilucide vetat, biennio, quo quis petat petiturusve sit, gladiatores dare, nisi ex testamento praestituta die. 4) pro Pl. 23, 55. 5) ad Att. 1, 16. 6) Noli enim putare, Laterensis, legibus istis, quas senatus de ambitu sanciri volucrit, c. 7) Darauf deutet der Ausdruck leg. istis.

19 Der gesetzlich strafbare ambitus geschah 2) d nrch Genossenschaften.

Cn. Plancius wurde von M. Juvenius Laterenais verklagt, seine Aelikitä durch die Wahluntriche der ihm befrunden Clubba gewonnen zu haben. Nichts desso weniger brachte der Kläger') nur Beschuldigungen vor, die dem gewöhnlichen, somst selon gesetzlich verpiotten ambitus angehörten, der laz Lierinais so febligreifen komnte, deutet auf eine natürliche Verwandtschaft der beiden erimina ambitus und rodaliciorum hin, wenn auch sehm ahre Verschiedenbeit sowold durch die Stelle der Bede't, als auch dadurch verwisen werden kam, dass dieselben Personen wegen ein und derselben Wahl sowold des ambitus als auch der adleiche wegen belangt werden konnten?) und dass endlich des ambitus wegen auch durchgefallene Candidaten 's), der rodalicia wegen belangt werden konnten?) und dass endlich des ambitus wegen auch durchgefallene Candidaten 's), der rodalicia wegen auch durchgefallene Endidaten 's), der rodalicia wegen nur wirklich Gewählte bestraft wurden.

§ 20 Worin also bestand das Wesen der sodalicia und ihre Verwandtschaft und Unterscheidung vom gewöhnlichen ambitus?

verbiesecht zun genetinsame 'erfolge gemeinistene 'erfolge genetinstene 'erfolge genetinstene 'erfolge gemeinistene 'erfolge gemeinistene 'erfolge gemeinistene ein Bereite, welche sich gemeinistene ein Bereite, welche gewöhlich, um das Gegentlied zu beweisen, besatze, der gemöhlich genetiene gemit Auflähler, auf Volksversammlungen ohne Vorsitz eines Magistrats oder auf namentlich benannte Vereine, wie das gegen ich Backbandine; um des Chon das Zwöffhalelgestz entlielt, nach Gains Angale, eine Bestimmung, welche die Vereine gestattete, wenn um kein bestehendes Gesetz durch dieselben beinträstehigt oder gar aufgehohen wurde. So bildeten sich die sodaltistate, die collegia, die odadtiscia, für deren Mitgleber der gemeinsame Name sodalas in Brauch war, obsehon die Institute selbst durchaus verschiedeen Natur waren.

321 Die aodalitates sind ursprünglich Schmaus- und Opfergeseullschaften, wieden dirinch stehende geneinsame Opfer, durch gemeinsamen offentlichen Gottestienst in gemeinsamen Tempeln ausammengeführt, werden. Ihre Mitglieder sind sondates in dem Sinne wie Cate 1 sie schildert. Freunde, deren Verkehr das Leien-erheitert, durch welche dem Einzelnen manche Forderung erwurbs. Denn es wurde Sitte, dass die sodates derselben Genössenschäften einander nicht gerichtlich verfolgen, wohl aber zu, gegenseitiger Vertheitigung beitrugen, ja die lex Servilia Glauciae de pecunitier verbetete, een Sodalen des Rägers

<sup>1)</sup> pro Pl. 15, 36. 2) pro Pl. 15, 36. 3) ad Fam. VIII, 2. pro Cael. 7, 16, Ascon. in or, pro Mil. p. 40. p. 50 Or. 4) Brut. 20,:113, Phit. XI, 5. 11. 5) Cic. de Senect. 18, 45.

oder Verklagten. Vertheidiger und Anwalt der Gegenpartei zu sein, und befiehlt, dass nicht als Richter angenommen werde, qui ei, qui petet, sodalis sit. Und wo solches gesetzlich nicht vorgesehen ist, da gilt es jedenfalls für niedrig und unsittlich, dem alten Brauche gegenseitigen Schutzes nicht Rechnung zu tragen 1); ja der Schutz und die Schonung wurde selbst auf die Söhne alter sodales übertragen2). Auch der ausserhalb der Sodalität Stehende veroflichtete sich die ganze Genossenschaft durch die Unterstützung eines ihrer Mitglieder\*). Aus solchen Verhältnissen erwuchs von selbst, dass die sodales auch die Candidaten aus ihrer Mitte nach besten Kräften unterstützten und alle erlaubten, ia bei der zunehmenden Corruption auch unerlaubten Mittel in Anwendung brachten, ihre politischen Zwecke zu erreichen. Wohl mögen sie unter Leitung factioser Menschen, um zu bestechen, um Zusammenrottungen zu organisiren, auf verschiedene Tribus gewirkt, ihre Anhänger in denselben nach Decurien, in Rotten von je 10, getheilt haben, um sie besser im Auge behalten und leichter dahinwerfen zu können, wo man ihrer bedurfte. wurde ihr Treiben ein staatsgefährliches, und gegen sie richtete sich im Januar 698 = 564) das S. C. ut sodalitates decuriatique discederent, welches diejenigen nach der lex de vi bestraft wissen will, welche sich der Auflösung der Sodalitäten nicht fügen wollen b). Die sodalitates existiren also zur Zeit der Planciana nicht.

Nach Anleitung der lex Servilia: quive ei sodalis sit quive § 22 in eodem collegio sit, sind von diesen Sodalitisten durchaus verschieden die collegia. Das cellegism vereitn nicht Mäuner verschiedenen Beruß, sondern mindestens drei desselhen Berußs oder Ants zu gemeinsamer Verfolgung de s Ziels, welches ihnen durch litre gleiche Lobensstellung gestrekt ist. So gab es Handwerkerinnungen (collegia optfoum)), so sprach man von echgist der pontifices, der augures, der tribmit u. dgl.), so biblie-

ten sich zur Zeit, als Cicero für Cornelius sprach (a. 689 U. = 65 a. Chr.), ein collegium Corneliorum 1) und zu Zeiten collegia ad ludos faciundos ex iis, qui in Capitolio atque arce habitabant2). Ihre Zahl konnte ins Beliebige vermehrt werden, richtete sie sich doch nicht nach der Zahl der Tempel, wie die der sodalitates, sondern nach den örtlichen Bedürfnissen. Auch ihre Mitglieder werden, wenigstens später, sodales genannt 3) und hatten ihre Zusammenkünfte und gemeinsamen saera und gaben sich ihre eigenen Satzungen. Die Einrichtung dieser Innungsund Zunstgenossen wird auf Numa zurückgeführt; sicherlich entstanden sie in den ersten Zeiten der Staatsorganisation 4). -- Auch diese collegia scheinen mit der Zeit staatsgefährliche Körperschaften gebildet zu haben. Darum wurden sie, soweit sie das Staatswohl gefährdeten, im J. 686 = 68 unter dem Consulat des L. Caecilius Metellus und Q. Marcius Rex aufgehoben b). Nach 10 Jahren stellte sie P. Clodius unter dem Consulat des L. Calpurnius Piso Caesoninus und A. Gabinius a. 696 U. = 58 a. Chr. durch seine lex de collegiis restituendis novisque instituendis wieder her, weil er ihre Wichtigkeit für die Organisation des Aufrulirs sehr wohl erkannte 4).

So sind also die sodalitates Opfer- und Schmausgenossenschaften innerhalb einer und derselben Tempelgemeinde, collegia Vereinigungen von Sachverständigen, um die Tradition ihres Amtes oder Berufs leichter und sicherer zu bewahren. Da die ersten a. 56 aufgehoben, die andern a. 58 in ihrem ganzen Umfange wiederhergestellt waren, so können zur Zeit der Planciana a. 700 U. = 54 a. Chr. nur collegia existirt haben.

Unter diesen waren auch die sodalicia. Da sodalicius Eigenschaftswort ist 7), so ist ihr voller Name collegia sodalicia, wie solcher sich in Inschriften und in den Digesten findet 9). Ihrem Wesen nach sind sie eine Auffrischung der sodalitates in anderer Form. Sie vereinigen Tribusgenossen einer gleichen Lebensaufgabe, nämlich der: 'eine bestimmte politische Ausicht

<sup>1)</sup> Ascon. in Corn. p. 75 Or.

2) Liv. V, 50. vergl. 52. und Cle. ad Q. fr. II, 5.

3) Tac. Ann. 1, 54. addito sodalium Augustalium Sacerdotio ut quondam T. Tatius retinendis Sabinorum sacris sodales Tatios instituerat, u. Gains IV. D. de coll.

4) Th. Monnasen, Röm. Gesch. 1, p. 127.

5) Cic. in Pis. 4, 10. Ascon. in Pison. p. 7. Dio C. 38, 18.

6) Cic. beschreibt die Thätigkeit des Clodius in der Bildung von Collegien pro Sest. 15, 34. Isdem consulibus inspectantibus servorum dilectus habebantur pro iribunali Aurelio nomine collegiorum cum vicatim homines conscriberntur, deuriarentur, ad vim ad manus ad vacdem ad direptionem incitarentur. cf. in Pis. 5, 11. 10, 23. pro dom. 5, 12. post red. in S. 13, 33. Liv. XXII, 38, in Bezug auf das decuriare.

7) So sieht Cornif. ad Herein. IV, 64 sodalicium mit Ergänzung von convivium.

8) Th. Mommsen de colleg. p. 32.

zu verfolgen; darum sind sie collegia. Weil sie aber vor Gericht und bei Wahlen für einander zu wirken trachten in der Weise der früheren sodalitates zur Zeit ihrer Entartung, sind diese collegia — sodalicia. Sie sind also politische Clubbs innerhalb der Tribus, also Bezirksvereine einer politischen Färbung, die oft von den Candidaten selbst erst gegründet waren, wie ja auch Clodius schon a. 58 ein solches collegium gegründet hatte. Ihr hauptsächlicher Zweck war, die Bestechung zu organisiren und in ihre Hand zu nehmen 1), um von dem Haupte des Candidaten die. Klage des ambitus wo möglich abzuwehren und auf sich zu lenken, die sie doch wieder durch die Masse ihrer Mitglieder und durch deren private Stellung, welche diese unter einander einnahmen, gesichert waren und nicht verfolgt werden konnten. - So schlich sich denn der alte Schaden nur in neuer Gestalt wieder ein. Darum wird pro Planc. 15, 37 ein solches Collegium eine consensio genannt, quae magis honeste quam vere sodalitas nominatur, weil sie im ältesten Sinne keine sodalitas ist. Weil aber ein Mitglied auch eines collegii sodalicii ein sodalis ist, heisst es wieder 19, 46 cupidos et gratiosos — tu si sodales vocas officiosam amicitiam nomine inquinas criminoso.

Das crimen sodalicii war also der unerlaubte ambitus 2), § 24 ausgeübt vermittelst der Bestechung von tribus durch die Organisation und Mithülfe von Clubbs. Dass die Thatigkeit derselben aus den Tribus an die tribus sich richtete, zeigt Cicero in den Stellen3), in denen er die Sache des Plancius als eine res tribuaria oder ein tribuarium crimen sodaliciorum bezeichnet. Darin liegt der Unterschied des crimen sodalicii von dem des ambitus, der bloss von dem Candidaten ausging 1), und darum wirst auch Cicero dem Laterensis vor, er wende die lex Licinia gegen den Verklagten falsch an, weil er ihn bloss der largitio bezüchtige, nicht aber beweise, dass er einen Clubb organisirt habe, decuriasse Plancium, conscripsisse, sequestrem fuisse, pronunciasse, divisisse, wozu noch einige Zeilen früher die decuriatio tribulium, descriptio populi, suffragia largitione devincta und 19, 47 doce (Plancium) sequestrem fuisse, largitum esse, conscripsisse, tribules decuriasse kommt. — Diejenigen, welche sich der Bestechung zugänglich erweisen wollten, bekannten sich dessen durch Angabe ihres Namens bei dem magister collegii,

<sup>1)</sup> Darum ist M. Licinius Crassus als Verfasser der lex de sodaliciis: harum ipsarum legum ambitus auctor. pro Pl. 20, 49.— Leges von einem Gesetz, bezieht sich auf die verschiedenen capita desselben. 2) pro Pl. 15, 36. 19, 47. 20, 49. pro Cael. 7, 16. 32, 78. Dio C. 39, 37. 3) pro Pl. 15, 36. 19, 47. 4) Die Weise, wie die Clubbs wirkten, lässt sich erkennen aus pro Pl. 18, 45 und 15, 37. 39. 19, 47.

dem Präsidenten des Clubbs, der auch der Candidat selbst sein konnte als Gründer desselben, und wurden dann enrolirt (conscribere), somit zu Mitgliedern des collegii sodalicii gemacht, dann in Rotten von je Zehn getheilt (decuriare), deren jeder ein Clubbmitglied als decurio vorstand1). Diese Eintheilung geschah offenbar zur leichteren Handhabung der Masse. Diese sodales bildeten organisirte Banden, die sich ja wohl auch zu andern Künsten, als bloss zum suffragium gebrauchen liessen 2). Sie wurden bezahlt und zwar von sequestribus durch divisores, indem das Geld für die geleisteten Dienste ihnen zuerst nur pronunciirt wurde. Was für den einen Candidaten in seiner tribus geschah, konnte durch Freunde für ihn auch in anderen geschehen3). Cicero selbst nennt eine bei den sodaliciis vorkommende Thätigkeit descriptio populi und kann nur darunter verstehen die Organisation der Masse ausserhalb der Tribus des Candidaten durch andere Clubbs. Moderne, aus Frankreich herrührende Vereine geben Gelegenheit zum Vergleich. Auch zu unserer Zeit bildeten einzelne Stadtbezirke politische Clubbs, etwa in der Weise der collegia compitalicia des P. Clodius.

§ 25 Gegen solche Umtriebe schritt die lex Licinia de sodaliciis ein, gegeben unter dem zweiten Consulat sowohl des Cn. Pompeius Magnus als des M. Licinius Crassus Dives a. 699 U. = 55 a. Chr.

Von ihr sagt der Schol. Bob. in Planc, p. 253 Or. Lex Licitude so dadleitis, quam M. Licituus Crassus Dompei magicalie quaeretuit, ut severissime quaeretuit in eos candidatos, qui sibi conciliassent (sodales) en poissi mum de causa ut per illos pecuniam tribulibus dispertirent acis imutuo edem sulfragalonis emptae preseidia comunicarent. Huic factioni coèrcendae legislator Crassus existimavite citian genus indicis multo periculosius comparandum, ut administrativa editicios accusaretur, id est, ut pro coluntate accusaretur criss eferentur tribus, ex quibus unam tantummodo recepe posset reus, de reliquis autem iudices haberentur utique informatem suam praelegisset, edendo eas polissimum tribus, quas reo minus aequas fore arbitraretur.

Demnach richtete sich die lex Licinia abweichend von der lex Tullia, welche ja auch die divisores und die bestochene Menge bestrafte, bloss gegen die candidati, und wiederum ab-

pro Sest. 15, 34. in Pison. 5, 11. 10, 23. pro dom. 5, 12. post red. in S. 13, 33. Liv. 22, 38.
 post red. in S. 13, 33. Liv. 22, 38.
 per Schol. Bob. sagt: a potissim um de causa, ut — pecuniam tribulibus dispertirent.
 per Schol. Bob. weist darauf hin: (ut) — sibi mutuo cadem suffraçationis empte praceidia communicarent.

weichend, nur gegen solche, deren Wahl mil Hülfe von Glubbs durchgesetzt war, die also gewählt, nicht aber durchgefellen waren, welche ja nach der Praxis der lez Tullia auch belangt werden konnten). Gieror por Pl. 3, 8 nemt daher die lez Licinia eine reprehensio des durch die Comitien ausgesprochenen Urtheils des Röm. Völks. Sie bestrafte an dem ge wählten Candid a len und nur an diesem eine Handlungsweise, zu der er sich aus der Prucht hatte verleiten lassen, nach den bestehenden-Ambitus-Gesetzen belangt zu werden, wenn er etwa persönlich das Bestechungsgeschäft betrieben hatte. Darum traten die Glubbisten für ihn ein, um ihm selbst noch vor Gerieht die Entschuldigung offen zu halten, Fremde und Freunde lätteu vielleicht Eitwas gethan, wofür der Bewerber in keiner Weise verantwortlich zemacht werden könnte 9,

Die lex Lic. änderte für das crimen sodaliciorum die ganze § 26 Prozessordnung, indem sie iudices editicios verordnete. Solche sind nach Serv. ad Virg. Ecl. 3, 50 quos una pars eligit und der Schol. Bob. sagt p. 261 Or. facta Senatus Consulti mentione, qui secundum legem Liciniam quattuor edi tribus ab accusatore voluerit, ex quibus reo liceret unam repudiare, ut de tribus reliquis ind(ices)3) haberet, editionem tamen sic fieri voluisse, ut eas ederet, quas corruptas a candidato criminaretur. Ersichtlich ist aus der Stelle pro Pl. 15, 36 und dem Scholiasten. dass der Ankläger vier tribus, hier sind es vier ländliche, namhast machte, aus denen der Verklagte eine verwerfen konnte. Das ist schon ganz abweichend von der bestehenden Praxis. Seit Gründung oder Vervollständigung und Reform der quaestiones perpetuae, d. h. der stehenden Criminalgerichtshöfe, durch Sulla fungirten acht Prätoren in Rom als Präsidenten von zvei Civilgerichts - und sechs Criminalgerichtsstellen. Seit der lex Aurelia Cottae a. 684 U. = 70 a. Ch. bestand bei den letzteren das Collegium der Richter aus drei Decurien, aus Senatoren, Rittern und Aerartribunen, d. h. aus höchstbesteuerten Plebeiern. Die lex Pompeia vom J. 699 = 55 liess nur die Reichsten aus den drei genannten Ständen in die Richterstellen wählen. Diese Ordnung musste eigentlich auch als Cicero für den Plancius sprach gelten. Es hätte aus der Gesammtzahl der durch jährliche Wahl in das Richteralbum gewählten Geschworenen der drei Stände, also etwa aus drei bis viertausend Namen durch das Loos dem Gerichtshofe, vor welchem die Sodalicienprozesse verhandelt werden sollten, die nöthige Anzahl von Richtern zugewiesen werden

<sup>1)</sup> Brut. 30, 113. Phil. XI, 5, 11. 2) Mit diesem Grunde vertheidigt ja auch Cic. den Murena 34, 72 und 35, 73, wo es sich midess um gewonnene collegia opificum handelt. 3) So nach Th. Mommsen de coll. p. 62 für iud(icum) haberet editionen. Tamen c.

müssen. Von diesen hätten nach herkömmlichem Verfahren durch die Hand des Vorsitzenden so viele sortirt und subsortirt werden müssen, als für die Beurtheilung des Falles gesetzlich bestimmt waren; dann wäre die gesetzliche Ablehnung von Seiten des Klägers und Verklagten erfolgt bis die genaue Zahl der nöthigen Richter gefunden wäre. Von Allem diesem ist bei der lex Licinia keine Spur.

Sie gestattete zuerst dem Kläger auch den Vorsitzenden, den index quaestionis, sich zu wählen, sicherlich nur aus der Zahl der im Amt befindlichen Prätoren. Laterensis wählte den C. Alfus Flavus 1). Derselbe stand im Jahre des Prozesses (54) der quaestio de maiestate vor und erwies sich in der Sache gegen A. Gabinius als einen gewissenhaften Richter 2). Cicero ist mit dieser Wahl wohlzufrieden 3).

Ferner die Richter. Sie sollen aus vier tribus sein. ist so zu verstehen: Die drei bis vier tausend Richter, welche in die iährlich neu aufgenommene Geschwornenliste, in das album iudicum, kamen, waren in möglichst gleicher Anzahl aus allen fünfunddreissig tribus gewählt. Aus diesen judicibus selectis bezeichnete der Kläger dem iudex quaestionis die vier tribus, aus denen er die Richter für den Sodalicienprozess hergenommen wissen wollte4). Die Richter aus diesen vier tribus erschienen an dem für die Versammlung anberaumten Termin auf der Gerichtsstätte. Die Verhandlung begann mit der Ablehnung der einen tribus von Seiten des Verklagten. Dann las der praeco die Namen der Richter aus den drei übrigen tribus vor, aus welchen der Kläger diejenigen bezeichnete, deren Beisitz er verlangte, bis die für das Gericht bestimmte Zahl der Richter voll war 5). Für diese Annahme spricht pro Pl. 16, 40 und daselbst besonders die Ausdrücke deligere, notare, effundere repente und 17, 41 ab accusatore constituti iudices in dem Zusammenhange, in welchem sie sich finden.

§ 28 Die Motive zu der Bestimmung des Edirens von tribus deutet Cicero §. 37—47 an. In der Voraussetzung, es würden die Richter aus den von dem Verklagten bestochenen Tribus gewählt, meinte man dort die besten Zeugen gegen ihn zu finden. Laterensis freilich erkor die in den ambitus verwickelten Tribus, die

<sup>1)</sup> Cic. pro Pl. 42, 104 meorum consiliorum in consulatu socius, periculorum particeps, rerum, quas gessi, adiutor. 17, 43 u. zu §. 103. 2) ad Q. fr. III, 1 und 3. 3) pro Pl. 17, 43. 4) Darum braucht Cic. nur den Ausdruck tribus edere 15, 36. 16, 38. 17, 42. 18, 44. Darum steht 17, 40 Tu deligus. — deligere iudices heisst aus den selectis eine Auswahl treffen. 5) Ich glaube nicht, dass alle in dem album befindlichen Richter von drei tribus zu Gericht sassen. Das hätte eine Anzahl von etwa 300 gegeben. Die uns bekannten Zahlen von Richtern für die einzelnen Prozesse schwanken zwischen 32 u, 75.

Terentina und Voltinia, nicht, sondern die Lemonia. Ufentina. Clustumina und Maccia; und Cicero beschwert sich darüber, dass der Kläger dem Sinn des Gesetzes nicht gefolgt sei, und seinem Clienten somit die Vergünstigung raube, gerade durch das stille Entlastungszeugniss seiner Tribusgenossen freigesprochen zu werden. Eine spezielle Bestimmung also darüber, welche vier tribus genannt werden müssten, enthielt die lex Licinia nicht. Cicero aber beschwert sich nicht bloss über die Anwendung, welche Laterensis trotz besserer Kenntniss der Motive von dem Gesetze mache, sondern er beklagt sich auch über die Härte, die in einer editio iudicum im Allgemeinen liege, und im Besondern darüber, dass, wenn eine solche vorgenommen werden sollte, sie nicht der Art wäre, wie sie Serv. Sulpicins unter Cicero's Consulat bei den Verhandlungen über die lex Tullia de ambitu vorgeschlagen und der Senat, die clarissimi cives, sie damals abgelehnt habe'). Durch zwei Punkte ist nämlich die lex Licinia härter als der Vorschlag des Sulpicius aus dem Jahre 691 U. = 63 a. Chr. Erstens sollte keine reiectio Statt finden. Und wenn Cicero sich über die Erbitterung des Laterensis beklagt, der dem reus nicht ein Mal fünf Richter abzulehnen gestatten wolle, während doch in dem jüngsten Prozess dieser Art dies Recht de consilii sententia gewährt sei2), so muss entweder über die rejectio in der lex Lic, nichts Bestimmtes gestanden haben und die Ablehnung jedes Mal dem consilium zur Beschlussnahme vorgelegt worden sein, oder wir müssen annehmen, dass Vatinius für sich auch hier die allgemeinen Rechtsgrundsätze wird geltend gemacht haben, nach welchen gewisse Verwandtschaftsgrade mit dem Kläger vom Richteranite ausschlossen. Zweitens waren im Vergleich zu des Sulpicius Vorschlag die Richter der lex Lic. nicht ex delectis iudicibus, sondern ex omni populo. - Mommsen3). hat den Unterschied zwischen den iudices delecti und selecti nachgewiesen. Die iudices selecti sind die jährlich gewählten. delecti sind die einer quaestio zugewiesenen, aus welchen die Hand des Prätors die für den vorliegenden Fall nothwendige Richterzahl erloost. Im Gesetzantrage des Serv. Sulpicius waren die 125 die iudices delecti. Verlangt dagegen die lex Licinia, dass die iudices ex omni populo seien, so heisst dies ex selectis, also aus den jährlich aufgenommenen Geschworenenlisten.

Die Strafe, welche die lex Lic. bestimmte, finden wir in der § 29 Rede nur angedeutet 1). Es heisst: Agitur — Cn. Plancii sa-





<sup>1)</sup> pro Pl. 17, 41. 2) Dies geschah im August desselben Jahres als Vatinius durch L. Licinius Calvus wegen sodalicie belangt wurde, pro Pl. 10, 40. ad Q. fr. 11, 10. ad Fam., 1, 9, V, 9. Ascon. in Cic. Scaur. p. 18 Or. 3) de coll. p. 65. 4) Cic. pro Planc. 33, 70.

lus, patria, fortunae, womit theilweise 3, 8 stimmt: nunc postulatur a vobis, ut eius exsilio, qui creatus sit, indicium populi Romani reprehendatis. Die Strafe also war Exil, ob zehnjähriges, ob lebenswieriges, ist nicht klar, und Confiscation der Güter.

Die lex Lic. wird erwähnt zwischen den Jahren 700 - 703 § 30 der Stadt, d. i. zwischen 54-51 vor Christo. Sie überdauerteg somit eine lex Pompeia de ambitu und scheint erst später der lex Iulia de ambitu erlegen zu sein.

Vor Plancius wurden nach ihr belangt im Quinctil. 54 C.

Messius 1), im Sextil. P. Vatinius 2). Nach dem Plancius finden wir wegen sodalicia verklagt a. 701 U. = 53 den T. Annius Milo durch P. Fulvius Neratius ) und 703 U. = 51 a. Ch. M. Valerius Messala4).

Die Richter sprachen den Cn. Plancius frei. Sicherlich folgten sie hierin der Ausführung Cicero's, der da im zweiten Theil seiner Rede gezeigt hatte, wie Laterensis in Anwendung der lex Licinia nicht den Motiven derselben gefolgt sei, und dassdie Mithalfe von Clubbs in keiner Weise nachgewiesen sei, denn Plancius sei ja schon in den Comitien vom J. 55, welche von Crassus plötzlich und ohne alle Vorbereitung gehalten seien und durch Obnuntiation unterbrochen waren, gewählt worden; auch spräche die gleiche Stimmenzahl des Plotius und Plancius nicht für Bestechungen, denn wie hätten beide zugleich gewählt werden können, wenn nicht beide gleiche Stimmenzahl für sich gehabt; endlich sei ja auch kein divisor vor Gericht gestellt oder belangt worden.

Von dem späteren Leben des Cn. Plancius wissen wir nur Weniges. Als Anhänger des Pompeius lebte er a. 708 = 46 zu Corcyra im Exil, und Cicero sendet ihm Trostbriefe zu, den 14. und 15. des 4. Buchs ad familiares, und von ihm selbst erhielt er Nachricht, wie sich dies aus ad fam. VI. 20, XVI. 9. ad Att. I, 12 ergiebt.

1) ad Att. IV, 15. 2) ad Q. fr. II, 16. ad Fam. I, 9. V, 9. pro Pl. 16, 40. 3) ad Q. fr. III, 14. Ascon. Arg. Mil. p. 40. p. 54 Or. 4) ad Fam. VIII, 2.

Quum propter egregiam et singularem Cn. Plancii, iudices, 1 in mea salute custodienda fidem tam multos et bonos viros eius honori viderem esse fautores, capiebam animo non mediocrem voluptatem, quod euius officium mihi saluti fuisset, ei meorum 5temporum menoriam suffragari videbam. Quum autem audirem meos partim himicos, partim invidos buic accusationi esse fautores eandemure rem adversariam esse in judicio Cn. Plantores

In der Einleitung seiner Rede €. 1-4 beklagt Cicero, dass seine Feinde die Anklage des Cn. Planeius begünstigten, weil dieser ihu in Thessalonike besehützt habe. Ein Bliek aber auf die Riehter tröstet ihu. Unter diesen ist keiner, der nicht um des Redners willen dem Plancius freundlich gesinnt wäre. Nicht jedoch soll Planeius wegen seiner Verdienste um Cieero freigesprochen werden, sondern der Redner will 1) seine Unsehuld beweisen, daun 2) um seine Lossprechung bitten. Dass Cie. dabei auch von sieh sprechen muss, erschwert ihm die Vertheidigung. Indessen will er, nachdem er auf die Beschuldigungen geantwortet, auch dies zeigen, dass des Pl. Verdieuste um ihn nicht geringer seien, als er angebe, u. auch ein grosses Gewicht auf die Entseheidung der Richter haben müssten. - Die partitio fiegt in §. 3 u. 4.

2. fidem. vergl. Einl. Ş. 1. bonos. Achte and die Gegensätze 1, tam multos et bonos viros honori esse faut. und meso part, inimieos, part. invidos accusationi esse faut. 2, capiebam voluptatem und dolebam. — Boni auch hier die Gutgesinnien; honor hier das Aedilenamt, um welches Pilancius geworben. Einl.

3. fautores. Fautorsonst mit dem mascul. gen. werden auch mit Genit. selbst in der Verbindung adject., pronom. u. partieip. vermittesse, wie pro Planc. 23, 55. pro bunden. Vergl. ad Fam. 1, 4 a

Rosc. Am. 6, 16, ad Fam. 12, 25. Der Dat. ist hier aleht durch seen bedingt, sondern durch das esse bedingt, sondern durch das in faster liegende Stammwort fatter of the seen bedingt, sondern durch die Stammwort fatter of the seen between Dat.—en Ambellouing and Stammworth of the S

4. officium, Freundschaftsdienst, der wiederum Verbindlichkeiten auferlegt, pro Dej.

f 14, 39.

meorum temp. mem. vergl. recordatio meorum temporum 1, 4. ad Fam. 1, 6, 2. de Legg. 3, 11. Tempus u. tempora, wie überhaupt öfter für ealamitas, so bei Cic. hier u. sonst. pro Sest. 58, 123. ad Fam. 6, 6. die Četi seines Missgeschicks, seiner Verbannung.

6. moes partim inimicos, partim inimicos, partim inimicos, vergil inividos. vergil 15, 40, 23, 57. Substantivirte Adjectiva finden sich häufiger in der 2. als in der 3. Declin; in eonereter Bedeutung mehr in der Menheit, in abstracter mehr in der Einheit, u. wann als Neutra, dann mehr in den casibas, welehe als neutra an ermannen in den menseul, gen. werden auch mit adjeet, pronom. u. partiejs, verbunden. Vergl. ad Fam. I, 4 a

quae in petitione fuisset adiutrix, dolebam, iudices, et acerbe ferebam, si huius salus ob eam ipsam causam esset infestior, quod is meam salutem atque vitam sua benevolenlia, praesidio

- 2 custodiaque texisset. Nunc autem vester, iudices, conspectus et consessus iste reficit et recreat mentem meam, quum intueor 5 et contemplor unum quenque vestrum. Video enim hoc in numero roemen, cui mea salus non cara fuerit, cuius non exstet in me summum meritum, cui non sim obstrictus memoria beneficii sempiterna. Itaque non extimesco, ne Ca. Plancio cui stodia mea salutia squd eso obsit, qui me ipsi maxime salumi 10 videre voluerunt, saepiusque, iudices, mihi venit in mentem admirandum esse M. Laterensem, homimem studiosissimum et diginitatis et salutis meae, reum sibi hunc potissimum delegisse, quam metuendum, ne vobis tid lle magna ratione fecisse videa-
- 3 tur. Quamquam mihi non sumo tantum neque adrogo, iudices, 15

tuis invidis atqueobtrectatoribus. 2, 0 uitor invidorum meorum. 7, 2 nonnullis invidis meis, ja pro Klacci, 1, 2 sogari nder Kin. 23, 57 wird auch intiqui eben. 23, 57 wird auch intiqui eben. 25, 57 wird auch intiqui eben. 25, 50, 177. ad Fam. 11, 27 contra intiquos meos. Dass in solchen u. ähnlichen Verbindungen die Bergriffwerwandechaft mit amergriffwerwandechaft mit amergeleb. Lat. 8t. p. 79.

des Affects beseichnet die Bediret gung im August der Schafte der Schafte gung im Gerner der Schafte gung im Gerner der Schafte Gerner der Schafte Plant. Trac. 4, 2, 55, a6 yen, IV, 5. in Verr. 4, 17, 37.) Wenn diese Bedingung bless angenommen, aber die blosse Angenommen, aber die blosse Annahme sehon sie den Affect erregend gedacht wird, so steht a si mit dem Conj., so bel Liv. 2, 28. — Hier; wenn etwa gefährdet sein sollte

2. infest. hier nicht feindselig, nimieus, sondern passivisch: unsicher, gefährdet, beunruhigt, als Gegensatz, von tutus wie bei Liv. 22, 12. — So filli vita infesta pro Rosc. Am. 11, 30. iter infestum et periculosum Phil. 12, 10. Vergl. A. Gell. Noct. Att. 0, 12. 3. præsidio custodiague bilden

3. praestato customaque bilde

zusammen ein Glied als militärischer Ausdruck. Caes. de B. G. VII, 55. Cic. in Catil. 1, 3. Hier die militärische Bedeckung.

4. conspect. et consess., ebenoz u lesen in Verr. II, 1, 7, 10. 5. refle. et reer., ebenso pro Mil. 1, 2. refle. aubesseren: naves, aedes labentes, cibo alqm. aufrecht erhalten; recreare wiederbeleben, requicken e gravi morbo, voeem, afflictos, perditos. Daher ad Fam. 6, 10 reviviacere et recreari.

intucor et contempl. int. bloss hinblicken, auf Jemand schauen. — cont. beobachten, in seinen Bewegungen Jem. verfolgen, daher mit Theilnahme betrachten. 8. summum merit. dasselbe, was

gleich darauf benefic, der Huldbeweis, dass die, welche heute Richter sind, damals in den Comitien für Cic. Rückberufung stimmten.

12. homin. studios. vergl. §. 73 u. Einl. §. 6.

13. reum sibi huncsteht in scharfem Gegensatz zu den Prädicaten, mit welchen Cic. den Laterensis ehrt, der, obschon ein Freund Cic., doch gerade den Plancius sich zum Gegner ausersah. 14. magna rat. aus gutem Grun-

de, aus reiflicher Ueberlegung.

15. sumo. — sumere arspr.:

ut Cn. Plancium suis erga me meritis impunitatem consecutum putem. Nisi eius integerrimam vitam, modestissimos mores, summam fidem, continentiam, pietatem, innocentiam ostendero, nihil de poena recusabo: sin omnia praestitero, quae sunt a bo-5 nis viris exspectanda, petam, iudices, a vobis, ut cuius misericordia salus mea custodita sit, ei vos vestram misericordiam me deprecante tribuatis. Equidem ad reliquos labores, quos in hac causa maiores suscipio quam in ceteris, etiam hanc molestiam adsumo, quod mihi non solum pro Cn. Plaucio dicendum 10 est, cuius ego salutem non secus ac meam tueri debeo, sed etiam pro me ipso, de quo accusatores plura paene quam de re reoque dixerunt. II. Quamquam, iudices, si quid est in me 4 ipso ita reprehensum, ut id ab hoc seiunctum sit, non me id magno opere conturbat: non enim timeo, ne, quia perraro grati 15 homines reperiantur, idcirco, quum me nimium gratum illi esse dicant, id milii criminosum esse possit. Quae vero ita sunt agitata ab illis, ut aut merita Cn. Plancii erga me minora esse dicerent quam a me ipso praedicarentur, aut si essent summa, ne-

cerent quant a line pisso praeutarentur, atus is essent summa, negarent ea tamen ita magni ut ego putarem ponderis apud vos 20 esse debere: hacc mihi sunt tractanda, iudices, et modice, ue quid ipse offendam. et tum denique, quum respondero criminibus, ne non tam innocentia reus sua quam recordatione meorum temporum defongue, asse, sidestur.

temporum defensus esse videatur.

Etwes von seiner Stelle nehmen und für sich erwiklen, z. B. arma pro Plauc. 30, 88. pro Lig. 3, 7. exsilium pro Sest. 10, 37; da, 7m. exsilium pro Sest. 10, 37; da, 7m. experiment of the set of the

 consecutum (nicht consecuturum) er habe Straflosigkeit gewonnen, so dass, wenn er etwas verbrochen, er nicht etwa mehr belangt werden dürfte.

3. continent. Selbstbeherrschung, als Zügelung der Leidenschaften, der libidines. Cic. de Off. II, 22, 78, in Verr. II, 4, 52, 115, Curt. 3, 12.

 praestitero == si probavero in eo omnes illas virtutes inesse. 7. ad reliquos labores — quam in ceteria. rel., die übrige Masse ungetheilt gedacht, als Rest; ceteri, die anderen derselben Gattung, die, als einzelue gedacht, die ganse in Individuen getheilte Gattung erschöpfen.

 adsumo = insuper suscipio, wie Cic. ad Fsm. I, 9, 17.

13. ab hoc. hic der vom Redner Vertheidigte.

15. nimium. adverb. beim adject. nicht bloss poëtisch, wie Krebs. Antb. p. 527, sondern bei Cic. nicht eben selten. Vergl. §. 82 u. sonst. uimium multi pro Cluent. 128. nimium longus ad Att. XII, 18.

16. agitare behandeln u. besprechen; so neben iactare, memorare, tractare Cic. pro Cluent. 1, 4, 30, 82, 32, 88.

22. ne non tam — quam, damit er mehr — als etc. Die Negationen heben sich auf. Wörtlich: damit er nicht den Anschein gebe, als 5 Sed mih in causa facili atque explicata perdificilis, iudices, et lubrica defensionis ratio proponitur. Nam si tantum
modo mihi necesse esset contra Laterensem dicere, tamen id,
psum esset in tanto usu nostro tantaque amicitia molestum.
Vetus est enim lex illa iustae veracque amicitiae, quae mihi cum5
illo iam diu est, ut idem amici semper veinti: neque est ullum
certius amicitiae vinculum quam consensus et societas consiliocum et voluntatum. Mihi autem noi di est in hac re molestissimum, contra illum dicere, sed multo illud magis, quod in ea
causa contra dicendum est, in qua quaedam homipum ipsortem 10

6 videtur facienda esse contentio. Quaerit enim Laterensis atque hoc uno maxime urget, qua se viritute, qui laude Plancius, qua dignitate superarit. Ita, si celo illius ornamentis, quae multa et magna sunt, non solum huius dignitatis iactura facienda est, sed etiam largitonis recipienda suspicio est: sin hunc illi ante-15 pono, contumeliosa habenda est oratio et dicendum est id, quod ille me flagitut, Laterensem a Plancio dignitate esse superatum.

wäre er nicht sowohl dnrch seine Unschuld, als vielmehr durch die Erianerung an meine Unglückszeit geschützt.

meorum temporum. Vergl. 1, 1. §, 5 – 35. Erster Theil. Laterensis beklagt sich mit Unrecht, dass Plaucius ihm vorgezogen. Denn 1) §, 5 – 11 das Volk urtheilt nicht, wenn es wählt, sondern folgt seiner Lanne. Dies muss ertragen werden.

2. lubricus steht dem explicatus gegenüber; dieses ist ausgemacht und klar, jenes verwikkelt, so dass man fehlgehen und fallen kann. So locns lubricus de Off. 1, 19, 65. — Neben difficilis sonst and scopulosus. Div. in Q. C. 11, 36.

proponi hier in anderm Sinne als 41,97; dort ist es vorschweben, hier bevorstehen, aber mit dem Nebensinne: in der Weibevorst, wie die Phantasie den Gegenstand ansmalt, oder wie man sich ihn denkt. So Cic. ad Att. II, 19 Minae Clodii, contentionesque, quae miti proponantur, modice me taugnnt.

 Vetus est enim, enim steht häufig in dritter Stelle, wenn das Prädicat mit est vorangeht, so Tusc. 1, 5, 9. 2, 1, 1. 3. Kbenso autem n. igitur. Off. 1, 38, 137. Vergl. Kühner zu Tusc. 1, 4, 8.

lex amicitiae. Cic. de am. 6, 22.
11. contentio hier == comparatio, wie bei Cic. de Off. 1, 17, 58.
43, 152. de Inv. 1, 12, 17.

12. urget, absolut wie §. 48, auch Or. 40, 137. Er treibt in die Enge.

13. ornam. sind nobilitas, imaginum ius. S. 12 splendor et vetustas familiae.

14. dignitatis = aedilitatis, wie Cic. ad Fam. II, 9. — Gleich nachher ist es Würdigkeit.

Auius sc. Plancii. Es stehen einander gegenüber illius (Laterensis) ornamentis u. hnins (Plancii) dignitatis.

iactura focienda est. Ich muss die Würde des Plancius Preis geben (eigentl. sie über Bord werfen) und den Verdacht, als habe er bestechen wollen, hinnehmen; und zwar muss ich sie aufgeben, der ich durch meine Vertheidigung des Plancius sie diesem zu sichern suche. (§ 2.9 ani mihi in huius pericnlo reus esse videor.) Ita aut amicissimi hominis existimatio offendenda est, si illam accusationis condicionem sequar, aut optime de me meriti salus deserenda est.

III. Sed ego, Laterensis, caecum me et pracejpiem ferri confitear in custa, si te aut a Plancio aut ab ullo dignitate potuisse superari dixero. Itaque discedam ab ea contentione, ad quam tu me vocas, et veniam ad illam, ad quam me causa ipsa deducit. Quid, tune acrem dignitatis iudicem putas esse popur-lum? Fortasse non numquam est. Ultiam vero semper esset!

O Sed est perraro, et si quando est, in iis magistratibus est mandandis, quibus salutem suam committi putat: his levioribus comittis diligentia et gratia peliforum honos paritur, non iis ornamentis, quae esse in te videmus. Nam quod ad populum pertinet, semper dignitatis iniquus iudex est qui aut invidet aut 15 favet: quanquam nihil potes in te, Laterensis, constituere, quod

sit proprium laudis tuae, quin id tibi sit commune cum Plancio. Sed hoe totam agetur alio loco: nunc tantum disputo de iure po-8 puli, qui et potest et solet non nunquam dignos praeterire, nec si a populo praeteritus est, quem non opertuit, a iudicibus con 20 demnandus est qui praeteritus non est. Nam si ita esset, quod

1. illam accus. condic. sequar. Ueber cond. vergl. §. 11 u. Nacgelsb. Lat. St. p. 172, und über sequi p. 295 u. übers. auf jene von Later. vorgeschlagene oder beliebte Weise d. i. Zumuthung der Anklage eingehen.

4. caccum et proceipitem. Tropisch auf den Geist bezogen, bereichnen beide adj. die Verblendung u. Uebereilung. Beide sind daher oft mit ameus werbunden, so pro Sest. 7, 17. Phil. 5, 13, 37. de harusp. resp. 23, 48, und mit demens ebenda 24, 51, mit temerarins de rep. II, 9. 5. de uld., ullus in Sätzen nega-

tiven Inhalts öfters substantivisch für quisquam im abl. Sing, masc. u. fem. gen., im nom. acc. Sing. fem. gen. u. im ganzen Plural. 6. Itaque disc. Form der praeteritio, bei Seyff. schol. lat. p. 81

hinzuzufügen.
contentio hier in doppelter Bedeutnng, zuerst Vergleichung,
u. dann ad illam: Streitpunkt.

Naegelsb. p. 134.

8. Quid als rhetorische Ue-

bergangsform (Seyff. p. 42) hier zum zweiteu locus; pop. non est acer dign. iudex. Nach quid steht stets das betonteste Wort des Satzes, hier tune, selbst du? 10. in iis magistrat. Cic. spricht

to in tismajistrat. Ce. sprient vom Volkstribunat §. 13, von der Prätur u. dem Consulat. Die lev. com. sind die, in denen Beamte geringerer Bedeutung erwählt werden, wie die Aedilen, also hier com. aedilicia.

 diligentia die Beflissenheit im Werben um die Gunst salutando, rogando, supplicando.

16. proprium laud. tuae, was du durch eigenes Verdienst dir an Ruhm gewonnen.

 Sed — nunc, als Form der revocatio zu merken, wie de Or. II, 8, 33. bei Seyff. p. 77.

olio loco. cp. 8. 9.

19. a iud. condemn. est, ergänze vor a iud. ein propterca, was sonst in dergl. Sätzen, welche eine aus einer Voraussetzung nicht zu ziebende Folge enthalten, selten ausgelassen wird. patres apud maiores nostros tenere non potuerunt, ut reprehensores essent comitiorum, di laberent iudices, vel quod multo etiam minus esset ferendum. Tam enim magistratum non rerbat is, qui experta, si patres auctores non erant facti: nun postulatur a vobis, ut eius exilio, qui creatus sit, judicium po-5 puli Romani reprenentatis.

Itaque quamquam qua nolui ianua sum ingressus in causam, sperare videor tantum afuturam esse orationem meam a minima suspicione offensionis tuae, te ut potius obiurgem, quod iniquum in discrimen adducas dignitatem tuam, quam ut ego 10

1. patres apud mai. nostr., die patricischen Se uatoren bei unsern Vorfahren, nicht die Curien. Liv. 1, 17. vergl. Liv. 8, 12. Cic. Brut. 14. de rep. II, 32. Quodque erat ad obtinendam potentiam nobilium vel maxumum, vehementer id retinebatur, populi comitia ne essent rata, nisi ea patrum adprobavisset auctoritas, Theod. Mommsen, Rom. Gesch. I. p. 164. "Bei den Wahlen, wie bei den Abstimmungen unterlag ihr (der Centurien) Beschluss dem Gutachten des Adels, der denselben billigte oder cassirte. An die Curienversammlung zwar ging diese Begutachtung nicht; - allein nichts stand im Wege, darüber das Gutachten (auctoritas) der adligen Senatoren einzuziehen u. die Magistrate an dessen Befolgung zu binden. Seit der Zeit erscheint der Senat in doppelter Stellung und Thätigkeit. - Man unterschied von nun au die allgemeinen Senatsversammlungen, in denen der Senat (patres [et] conscripti) als Staatsrath fungirte, - u. die Sonderversammlungen der patricischen

versammlungen der patricischen Senatoren (patres), in denen der Adelssenat seine verfassungsmässigen Rechte der "Wahl des interrex und der Bestätigung oder Verwerfung der von den Centurien beliebten Wahlen u. Gesetze ausübte."

reprehens. com. = ut comitia irrita facerent. W.

2. id - vel quod. id uimmt auf aussetzen.

das quod patres cet. Hinter vel ergänze haberent iudices; der Sinu: Was die patres nicht haben bebaupet ten können, wäre bei den Richtern noch weniger zu ertragen.

3, Tum - gerebat is, Th. Mommsen, Rom. Gesch. I. p. 193, "Das Recht der patric. Senatoren, den Beschluss der Centurien zu bestätigen oder zu verwerfen, das sie auszuüben freilich wohl selten gewagt hatten, wurde ihnen durch das publilische Gesetz von 415, von dem das mänische von 416 wohl nicht verschieden ist, in der Art entzogen, dass sie jeden Beschluss der Centurien im Voraus zu bestätigen angewiesen wurden." Die lex Publilia steht bei Liv. 8, 12 im J. 415 U. c. == 339 a. Chr. u., die lex Maenia bei Cic. Brut. 14, 55. Sie gehört a. 416 U. c. = 338 a. Ch. n. in das Consulat des L. Furius Camillus u. C. Maenius.

5. cius exsilio, wie die lex Tullia de ambitu u. die lex Licinia de sodaliciis verlangteu, Vergl. Einl. §. 17, 25. 29.

iud. pop. Rom. abgegeben durch die Wahl, durch welche wer in das Amt gekommen ist.

7. ianua, was pro Lig. 6, 17 aditus pro Cael. 2, 3 introitus. — Den Eingang habe ich von deiner Rede, nicht von meiner Auffassung der Verhältnisse hernehmen müssen,

 iniquum in diser. addue. der Misslichkeit einer Entscheidung aussetzen.

eam ulla contumelia coner attingere. IV. Tu continentiam, tu 9 industriam, tu animum in rem publicam, tu virtutem, tu innocentiam, tu fidem, tu labores tuos, quod aedilis non sis factus, fractos esse et abiectos et repudiatos putas? Vide tandem, La-5 terensis, quantum ego a te dissentiam. Si, medius fidius, decem soli essent in civitate viri boni, sapientes, iusti, graves, qui te indignum aedilitate iudicavissent, gravius de te iudicatum putarem, quam est hoc, quod tu metuis ne a populo iudicatum esse videatur. Non enim comitiis iudicat semper populus, sed 10 movetur plerumque gratia: cedit precibus: facit eos, a quibus est maxime ambitus: denique, etiam si iudicat, non delectu aliquo aut sapientia ducitur ad iudicandum, sed impetu non nunquam et quadam etiam temeritate. Non est enim consilium in vulgo, non ratio, non discrimen, non diligentia: semperque sa-15 pientes ea, quae populus fecisset, ferenda, non semper laudanda duxerunt. Qua re quum te aedilem fieri oportuisse dicis, populi culpam, non competitoris accusas. Ut fueris dignior quam 10 Plancius: de quo inso tecum ita contendam paulo post, ut conservem dignitatem tuam: sed, ut fueris dignior, non competitor, 20 a quo es victus, sed populus, a quo es praeteritus, in culpa est.

In quo primum illud debes putare, comitiis, praesertim aediliciis, studium esse populi, non iudicium: eblandita illa, non enucleata esse suffragia: eos, qui suffragium ferant, quid cui-

4. fractos et abi. et rep. Klimax: gelähmt, verworfen, verschmäht.

 medius fidius. Deus fidius, altlateinischer Gott, neben dem sabiuischen Maurs u. Semo Sancus. Th. Mommsen, Röm. Gesch. I. p. 34.

10. facit cos sc. magistratus, es kührt die; wie §.14.15. pro Mur. 25, 50. ad Fam. II, 9.

12. imp. Impetus als Gegensatz des delectus, der Auswahl, wie sapientia der temeritas, ist die Laune als unbewusster Drang.

 discr. hier das Vermögen ein discr. zu finden, Unterscheidungsgabe. Naegelsb. Lat. St.

15. ferenda wie etwas Lästiges
 u. Unangeuehmes.

16. pop. culp. — acc. culp. accus. ist ungewöulich. Quintil. 11, 1, 81 sagt culpa nunc ren, quae ponitur in culpa, significat. culpa ist also auch das Vergehen, durch

welches man die Schuld auf sich ladet; daher Gie. pro Lág. 1, 2 reprehendere culpam. Der Ausdruck hier steht für populo culpam attribuis (iu Verr. II, 5, 51, 134) oder in populum confers (de Sen. 5, 14), du bezüchtigst der Schuld nicht deine Mitbewerber, sondern das Volk.

Schuld nicht deine Mitoewerber, sondern das Volk. 18. paulo post. cp. 8 und 9. 19. sed. Zumpt. Gr. §. 739. 21. primum wird im zweiten Gliede fortzeführt durch autem.

Beispiele bei Seyff. Sch. lat. p.

52. 53.

22. esse prägnant == gelten.
eblanditus passiv: erschneichelt; enudeatur rein und lauter,
von unreinen Beweggründen
gleichsam enthülset. Nægelsb.
pag. 233 erklärt: Die Stimmen
wirden dem Volke abgeschneichelt, nicht mit vorsichtiger, poinilleuser Walh von ihm abgegeben; so also, als stände enucleste lata.

que ipsi debeant considerare saepius quam quid cuique a re publica debeatur. Sin autem maris esse iudicium, non tibi 11 id rescindendum est, sed ferendum. Male iudicavit populus.—

- 11 id rescindendum est, sed ferendum. Male iudicavit populus. At indicavit. — Non debuit. — At potuit. — Non fero. — At multi clarissimi et sapientissimi cives tulerunt. Est enim hace condi-5 cio liberorum populorum praceipoque huius principis populi et omnium gentium domini atque victoris, posse suffragiis vel dare vel detraluere quod velit cuique: nostrum est autem, nostrum, qui in hac tempestate populi iactemur et fluctibus, ferre modice populi voluntates, allicera elienas, retinere partas, placare tur-10 batas: honores si magni non putemus, non servire populo: sin eos expetamus, non defetigari supplicando.
  - V. Venio iam ad ipsius populi partes, ut illius contra te
  - 2. Sin, als wäre vorangegangen i qui suffragium ferunt, quid cuique candidatorum ipsi dehent, cuide cuique candidatorum ipsi dehent, cuide considerare soloni tue ferunt in termination of the control of the cuide c
  - 3. Male iud. pop., Non debuit, Non fero sind dem Laterens. in den Muud gelegt.
  - 5. condicio ist in seiner Grundbedeutung Uebereinkunft; darunter hegreift sich 1) Vorschlag zum Vergleich (Antreg. Zumuthung), 2) Anforderung aus einem Vergleich (Aufgabe, Beruft), 3) Zustand nach dem Vergleich (die Stellung und die Möglichkeit, d. h. die Bedingung, unter welcher eine Sache vorhanden ist). Hier ist cood. Stellung, Vorrecht. Vergl. auch Nasgelsb. p. 173.
  - 8. nostr. est aut. Die Schönheit der Periode liegt in der geminatio und asyudetischen Gradation.
  - 9. qui iactemur. Z. §. 564. Achnlich von Cato Censorius heisst es de Rep. l, l, l iu undis et tempestatihus maluit iactari, quam in otio tranquillissime vivere.

- pro Lig. 12, 34. Das Bild ist bäufig: temp, popularis Gir. pot Sest. 67, 140. temp, seditionum pro Sest. 20, 46. periculi temp, pro Sest. 47, 101. — Vergl. pro Mil. 2, 5 temp, et proceille in Mil. 2, 5 temp, et proceille in G7, 140 proceila indicii. Quint. 8, 6, 7 contionum proceillae u. Cic. hernach 5, 13, 6, 15, 38, 86 undae comitiorum, wie pro Mur. 17, 55. Int Griech: sziedow Plat. 12, 55. Jan Griech: sziedow Plat. 12, 55. Jan Griech: sziedow Plat.
- §. 12—13. Die Gründe, aus deuen das Volk gehandelt hat, als es den Laterensis überging, werden aus dem Munde desselben vorgehracht. Later. hat nicht gehörig um die Gunst geworben und sich der Aufmerksamkeit ent-
- 13. Venio iam. Uebergangsformel von einem locus zum andern. Seyff. p. 13. 33. Durch iam wird aber nitht zu einem neuen Haupttheil übergeführt.

zogen.

partes, die Rolle, welche das Volk gespielt hat. Als Optimat will Cic. nicht als popularis erscheineu, darum nicht in seiner Persou das Wesen des Volks rechtfertigen. Er spricht also aus dessen Person und vertritt dessen Partie, indem er ihm selbst seine Vertheidigung in den Mund legt. oratione potius quam mea disputem. Qui si tecum congrediatur et si una loqui voce possit, hace dicat: Ego tibi, Laterensis, Plancium non anteposui, sed quum essetis acque boni viri, meum beneficium ad eum potius detuli, qui a me contenderat, quam ad ceun, qui mihi non nimis submisse supplicarat. Respondebis, credo, te splendore et vetustate familiae fretum non valde ambiendum putasse. At vero te ille ad sua instituta suorumque maiorum exempla revocabit: semper se dicet rogari voluisse, semper sibi supplicari: se M. Seium, qui ne equestrem quidem 10 splendorem incolumem a calamitate iudicii retinere potuisset, homini nebilissimo. innocentissimo. M. Pisoni, nebilissimo innocentissimo. M. Pisoni,

1. Qui si tecum. Eine herrilche Auwendung d. conformatic (Cornif. ad Herent. 4, 55, 69), oder personarum ficta inductic (Cic. do Or. 3, 55, 205 bed den lumiter of the cornic of the co

 contend. sc. beneficium.cont. ab aliquo hat entweder eiu Obj. in accus. bei sich, oder ut nach sich.

6. splendore et vetustate. cf. §. 8. 9. M. Seium. Pliu. Hist, nat. 15, 1 anno sexcentesimo octogesimo M. Seins L. F. aedilis curulis olei denas libras singulis assibus praestitit populo Rom. per totum anuum. Cic. Off. II, 17, 3 Ne M. quidem Seio vitio datum est quod in caritate asse modium populo dedit. Magna enim se et inveterata invidia nec turpi iactura, quoniam erat aedilis, nec maxima liberavit. M. Seius war Aedil unter L. Lucullus u. M. Cotta a. 74 a. Chr. Seiner Aedilität ging ein Prozess voran (darum potuisset), in Folge dessen er verurtheilt eine solche Strafsumme zahlen musste, dass er die ritterliche Würde nicht behaupten konnte. Er verlor also soviel, dass er den Besitz von 400,000 Sestertieu nicht machweisen kouute. 10. incol. a calamitate iud. Die

Construction ist wie die von liber, tutus c. Z. S. 305. Abs. 2. 11. M. Pisoni. M. Puplus Piao. Calpurnianus, in der Aedilität übergangen (21, 51), wurde Consul 603 U. C., e. 61 a. Chr. n. mit M. Valerius Messala Niger. Von M. Puplus in desseu Greisenalter adoptirt (pro dom. 13, 35) verwaltete er die Quistur 671 U. C.

Puplus in desseu Greisenalter adoptirt (pro dom. 13, 35) verwaltete er die Quästur 671 U. c. = 83 a. Chr. unter den Consuln L. Coruelius Scipio u. C. Norbanus Bulbus. Weil er die Gesinnung seines Consuls Sclpio nicht theilte, non attigit pecuniam (publicam), non ad exercitum profectus est; quod de re p. sensit, ita seusit, ut nec fidem suam nec morem maiorum, nec necessitudinem sortis laederet (in Verr. 1, 14, 37). Er leitete die Studien des bei weitem jüngeren Cicero (Ascon. in Pis. 26) und verkehrte mit diesem in herzlicher Weise in Athen (de Fiu. V, 1, 1) a. 675 U. c. = 79 a. Chr., da Cicero 27 Jahr alt und Piso 8-10 J. älter war, wie sich schliessen lässt aus de Or. 1, 22, 104. — a. 69 |= 685 U. c. triumphirte Piso Pro C. über Spanien (in Pis. 26, pro Flacco 3, 6). In seinem Consulat missfiel dem Cic. seine Halbheit, ad Att. I, 13-18. Im Uebrigen achtete er ihn, praetulisse: praeposuisse se Q. Catulo, summa in familia nato, sapientissimo et sanctissimo viro, non dico C. Serranum, stultissimum hominem — fuit enim tamen nobilis —, non C. Fimbriam, novum hominem — fuit enim et animi satis magni et con-

so hier, wie wegen seiner philosophischen Bildung de Fin. V, 1, 1. 3, 8, 25, 75. de Nat. D. 7, 16. de Or. 1, 22, 104. Brut. 67, 236. Im Jahre 46 war Piso schon todt (de Or. 65, 231).

1. Q. Catulo. Q. Lutatius Catulus ist bei Bewerbung um das Consulat drei Jahre hintereinander durchgefallen gegen C. Attilius Serranus, der mit Q. Servilius Caepio Consul war 648 U. c. == 106 a. Chr. n., gegen Cn. Mallius Maximus (neben P. Rutilius Rufus Consul 649 U. c. = 105 a. Chr.), gegen C. Flavius Fimbria (neben C. Marius II Consul 650 U. c. == 104). Erst im Jahr 652 = 102 ist Q. Catulus Consul neben C. Marius IV. Catulus gilt dem Cic. als ein höchst einsichtsvoller, kenntnissreicher u. Achtung gebietender Mann, der, wie er würdig gelebt, auch würdig zu sterben gewusst habe. Seine Unbescholtenheit bezeichnet Cic. de Or. 2, 40, 173. in Verr. 3, 90, 290, seine kriegerische Tüchtigkeit pro Font. 19, 43, seine Beredtsamkeit Brut. 35, 132. 74, 259. de Off. 1, 37, 133. de Or. 2, 7, 28. 3, 8, 29, seine dicta faceta de Or. 2, 63, 255. 69, 278. Er gehört zu den Mitredenden im 2. Buche de Or. (3, 12). Nachdem er in Gemeinschaft mit C. Marius 652 U. c. = 102 a. Chr. wegen des Siegs über die Cimbern auf den Raudischen Feldern triumphirt u. später gegen Saturninus und dessen Rotte zur Vertheidigung der Republik und der öffentlichen Wohlfahrt dem Rufe der Consuln sich gestellt hatte (a. 654 = 100; pro Rab. perd. r. 7, 21. 9, 26), erstickte er sich durch Kohlendampf (Plut. Mar. 44). Dass er humanitate, sapientia, integritate excellens vor einem Cn. Mallius in der Bewerbung um das Consulat habe zurücktreten müssen, sagt Cic. auch pro Mur. 17, 36; dass aber dies Beispiel der Redner hier beibringt, wo es sich um die Aedilenwahl handelt, geschieht, weil es Cic. überhaupt nur darauf ankommt, darzuthun, dass mancher Ehrenmann bei Bewerbungen durchgefallen sei, u. dass die Wahl durchaus kein Präjudiz gegen den Nichtgewählten enthalte, oft dagegen ein Urtheil über die Unvernüntigkeit des wählenden Körpers zulasse (pro Mur. 1.1.).

familia. Die gens Lutatia hatte mehre Familien. Wir kennen die Catuli, Cercones, Pinthiae. Die Ersten haben schon aus dem Pun. Kriege einen wohlbegründeten

Ruhm.

2.C. Serranus gehörte einer gens nobilis an, deren Glieder schon curulische Aemter bekleidet hatten. Unter ihnen ist jener ab aratro dictator, pro Sest. 33, 72. Die Attilii Serrani sind sonst plebejisch. C. Serr. griff zu den Waffen gegen Saturnin. (pro Rab. 7, 21). In seinem Consulatsjahre ist Cicero am 3. Januar und am 30. Sept. Pompeius geboren.

3. enim giebt den Grund für non dico; tamen den Gegensatz zu

stultissimum hominem.

Vom C. Flavius Fimbria als Redner giebt Cic. Brut, 34, 129 u. de Or. 2, 22, 91 eine Schilderung. Consul war er nach manchen Kämpfen (in Verr. 5, 70, 181) a. 650 = 104 mit C. Marius II. In den Saturninischen Unruhen stand er bei den Gutgesinnten (pro Rab. perd. r. 7, 21). Von seiner Thätigkeit als Richter Cic. de Off. 3, 19, 77. Er selbst a. 106 a. Chr. von M. Gratidius wegen Unterschleifs be-

sihi -, sed Cn. Mallium, non solum ignobilem, verum sine virtute, sine ingenio, vita etiam contempta ac sordida. Desidera- 13 runt te, inquit, oculi mei, quum tu esses Cyrenis. Me enim quam socios tua frui virtute malebam, et, quo plus intererat, 5 co plus aberas a me. Certe te non videbam. Deinde sitientém me virtutis tuae deseruisti ac dereliquisti. Coeperas enim petere tribunatum plebis temporibus iis, quae istam eloquentiam et virtutem requirebant: quam petitionem quum reliquisses, si hoc indicasti, tanta in tempestale te gubernare non posse, de virtute 10 tua dubitavi: si nolle, de voluntate. Sin, quod magis intelligo. temporibus te aliis reservasti, ego quoque, inquiet populus Romanus, ad ca te tempora revocavi, ad quae tu te ipse servaras. Pete igitur eum magistratum, in quo mihi magnae utilitati esse possis: aediles quicunque erunt, iidem mili sunt ludi parati:

langt (Brut. 45, 168) wurde trotz des gewichtigen Zeugnisses eines M. Aemilius Scaurus freigesprocbeu (pro Font. 11, 24. Valer. Max. 8, 5, 2).

1. Cn. Mallius Maximus, Consul a. 649 == 105, wurde von den Cimbern besiegt. In Rom von P. Sulpicins angeklagt, wurde er von dem bekannten Redner M. Antonius vertheidigt (de Or. II, 28, 125). Vgl. oben Catulus.
3. Cyrenis pro Quaestore. 26,
63. Einl. S. 6.

5. plus aberas a me = et quo plus mea intererat tua frui virtute eo minus me virtute tua adiuvisti. Auffallend ist bier die Verbindung mit dem neutr. des adiect, plus, wo man ein adverb. magis, longius erwarten konnte. Die Concinnität der Rede hat Cic, bestimmt, zumal da bei abesse multam, auch plurimum (de Fin. 3, 2, 6) gesagt wird. Auffallend ist aber auch die Bedeutung von abesse selbst, welche bier wie pro Sulla 3, 7 dem adesse, helfeu, entgegensteht.

sitient. construirt wie ein adiect, rel. In übertragener Bedeutung auch Tusc. 5, 6, 16. Kine noch stärkere Metapher sind die sitientes aures ad Att. 2, 14. 6. deseruisti ae derel. Dieselbe

Steigerung in Verr. III, 51, 120 CIC. OR. PRO PLANCIO.

(vergl. Zumpt ad Verr. III, 13, 34), etwa: aufgebeu und einsam lassen.

petere tribunatum. Im Jahre 695 = 59, da Casar u. Bibulus Consuln waren. ad Att. 2, 18. Einl. S. 6.

8. requirebant. Ware Later, von der Bewerbung um das Tribunat nicht zurückgetreten, so wäre er trib. pl. für das Jahr 58 (696) geworden, in welchem Cic. in die Verbannung ging. reliquisses, da Laterensis der

coitio der übrigen Tribnnatscaudidaten mit dem Gewalthaber nicht bat beitreten und den Eid, die lex Iulia agraria aufrecht zu erhalten, nicht hat leisten wollen. Einl. S. 6.

9. tanta in tempest. vergl. zu §. 11. §. 86. pro Lig. 12, 34. pro Sest, 47, 101.

12. revec. = reservavi ut revo-

13. eum mag. = tribunatum pl. maonae utilitati. Dem würde entgegenstehen eine exigua ut., welche dem Sinne nach durch ludi gegeben ist.

14. ludi parati, nicht wie l. apparatissimi ad Fam. 7, 1, 1, sondern, indem von der Thätigkeit der Aedilen die dem Rom. Volke angenehmste genannt wird, heisst es: Jeder, der Aedil wird, gilt dem tribumi plebis permagni interest qui sint. Qua re aut redde mihi

Volke so viel als eiu wohlausgerüstetes Spiel und Fest, - Die plebej. Aedilität entstand gleichzeitig mit dem Volkstribnnat. Die Aedilen haben ihren Namen von den Aedes Cereris, in welchen sie das Staatsarchiv zu verwahren hatten. Zu diesem Amt kam später die Pflicht, das Einschleichen fremder Religionsculte zu verhüteu (a. 326 U. c. Liv. 4, 30), u. die Sorge für preiswürdige Waare und rechtes Gewicht auf dem Markte. - Zu diesen Aedilen kamen a. 388 U. c. == 366 a. Chr. die patric. Curuladileu. Senat beschloss nämlich aus Dank für die Wiederherstellung des öffentl. Friedena zu den 3 Festtagen der ludi Rom, einen vierten hinzuzufügen (a. 387 == 367). Da sich indesa die aediles pleb. weigerten, die ausgedehnteren Verpflichtungen zu übernehmen, so erbot sich die patric, Jugend freiwillig dazu, wenn man aus ihrer Mitte Aedilen erwählen wolle. Fürs nächste Jahr 388 U. c. wurden sofort zwei erwählt, lediglich um zur Ehre der Götter die Besorgung der Spiele zu übernehmen. Sie erhielten, weil patric. Standes, die toga praetexta und die sella curulis (Liv. 4, 42). Die plebs, über die neue curulische Würde unwillig, setzte schon in dem nächsten Jahre eine umschichtige Wahl durch, se dass Jahr um Jahr wechselnd je swei Patricier, dann je zwei Plebejer zu Curulädilen gewählt wurden, bis späterhin gar kein Unterschied zwischen den Ständen mehr gemacht wurde (Liv. 7, 1), Ein Iuventius Laterensis soll der erste aedilis curulis de plebe gewesen sein (pro Pl. 24, 58). - Die plebej. Aedilen wurden seit a. 283 U. c. = 471 a. Chr. als plebejische Magistrate nach der lex Publilia (Liv. 2, 56) in Tributcomities erwählt; sbenso nachher auch die aedil, sur. Die Wahl der ersteren ging der der letzte-ren einige Tage voran (Cic. pro Pl. cp. 20—22. Coel. bei Cic. ad Fam. 8, 4); wer von den Magistraten die Wahl leitete, ist ungewiss, Die ersten Curulädilen creirte Camillus als Dictator 387 (367); Consuln finden wir als Leiter Cie, ad Att. 4, 3. pro Pl. 20, 49. Varre de R. r. 3, 2, ja Piso bei Gell. N. A. 6, 9 erwähnt eines Falles, wo selbst ein Aedil die Wahl leitete, so dass auch diese das ius agendi cum pop. gehabt haben. (Cic. in Verr. I, 12, 36.) - Zu plebej. Aedilen durften nur vollbürtige Plebejer, deren Väter kein eurulisches Amt bekleidet hatten, erwählt werden. Sie traten wohl gleichzeitig mit den Curutadilen, alao seit 601 U. c. Calendis Iau. ihr Amt an, nahmen am 5. Tage der Amtsführung die sortitio vor, und er-looseten sich von den 4 Regionen der Stadt diejenige, für welche sie zu sorgen hatten, - Die gemeinachaftliche Thätigkeit der Aedilen bezeichnet Cic, de Legg. 3, 3: Sunto aedilea curatores Urbia, annonae Indorumque solemnium. Sie bilden die Strassenund Sanitätspolizei und sind die Proviantmeister der Stadt. Diejenigen, welche gegen ihre Edicte verstiessen, wurden um Geld gebüsst, das für die ludi plebei und für öffentliche Bauten verwendet wurde. Von den Festen besorgten die piebej. Aedilen nur die ludi plebei (pri-die Nou. Nov.), die Curnlädilen die ludi Romani (in der Mitte Sept.), die Megaleaia (um die Non. Apr.), die ludi Cereris, Liberi, Liberae u, die ludi Floreales (in der Mitte Apr.).

1. redde erfülle mir, wie man reddere vota sagt n. redd: auch sonst braucht, wo von Erfüllung von Versprechen die Rede ist. Cic. Brat. 74, 257. quod ostenderas, and si quod mea minus interest, id te magis forte delectat, reddam tibi istam aedilitatem etiam negligenter petenti: sed amplissimos honores ut pro dignitate tua consequare, condiscas, censeo, milii paullo diligentius supplicare.

5 VI. Hace populi oratio est; mea vero, Laterensis, hace: 14 Quar evictus sis non debrer indicen quaerree, modo ne largitione sis victus. Nam si quotienscunque praeteritus erit is, qui non debuerit praeteriri, toines oportebit eum, qui factus crit, condemnari: nihil est iam quod populo supplicetur, nihil

10 quod diribitio, nihi quod renunciatio suffraziorum exspectetur; simul ut qui sint professi videro, dicam: Hic familia consulari 15 est, ille praetoria; reliquos video esse ex equestri loco; sunt omnes sine macula, sunt acque boni viri atque integri, sed sevari necesse est gradus; cedat consulari generi praetorium, nec conritendat cum praetorio nomine cuuestre locus. Sublata sunt stu-

dia, exstinctae suffragationes, nullae contentiones, nulla libertas populi in mandandis magistratibus, nulla exspectatio suffragiorum; mihli, ut plerumque evenit, praeter opinionem accidet; nulla erit posthae varietas comitiorum. Sin hoc persaepe acciodit, ut et factos aliquos et non factos esse miremur, si campus

atque illae undae comitiorum, ut mare profundum et immensum, sic effervisceunt quodam quasi aestu, ut da dilos accedant, ab aliis autem recedant: tanto nos impetu studiorum et motu temeriatis modum afiquem et consilium et rationem requiremus? 25 Qua re noli me ad contentionem vestrum vocare, Laterenis; 16 Etenim si populo gratae est tabella, quae frontes aperti hominum,

1. quod ostenderas, was du hoffen liessest; werde Tribun. quod mea minus interest. Die Aedilität,

S. 14-16. Das Gericht fragt nicht, wodurch einer ins Amt gekommen ist, wenn er es nur nicht durch largitio ist; denn das Volk übt ein freies, sich jeder Rechenschaft entziehendes

Wahlrecht aus.
6, indicem quaerere. index ist der dem Gerichtshof vorsitzende index quaestlonis, hier der Prätor C. Alfius Flavus; vgl. Rini. §. 27.

C. Alfius Flavus; vgl. Rini. §. 27. 9. nihil. est quod. c. Conj. Z. §. 562.

10. diribitio. Das Sortiren der Stimmzettet. diribere (= dis habere) bei der Wahl die Stimmzettel trennen oder sortiren je nach den Namen der Gewählten. 20, 49. in Pis. 40, 69. 11. sint prof. Ihre Namen als Candidaten angegeben haben, wie nomen dare bei Liv. 1, 24. 15. locus (Rang, Stand durch)

Herkunft, gradus Abstufung, studia Parteinahme.

18. accidet — erit. sc. si studia sublata erunt.

 Sin bezieht sich auf dies ausgelassene, aber aus dem Zusammenhange zu ergänzende si. Vergl. zu §. 10.

20. factos. §. 9. facit eos. — campus. sc. Martius, auf dem gewählt wurde, d. Wahlfeld.
21. undac comitiorum. §. 11.

23. tanto impetu et motu, bej solchem Sturm u. Drang. Abl. abs. Z. §. 645.

26. grata tabella. Der Stimmzettel ist dem Volke angenehm; der Besitz des Wahlrechts ist ihm lieb. Aher bei Abgabe des mentes tegit dutque cam libertatem, ut quad velint faciant, promittant autem quod rogentur: cur lu id in iudicio ti fat exprimis, quod non fit in campo? Hic quam ille dignior: perquam grave est dictta. Quo modo igitur est aequius? Sic credo: quod agitur, quod satie est iudici: hic factus est. Cur iste poitus 5 quam ego? Vel nescio vel non dico vel denique, quod mihi gravissimum esset, si dicerom, sed impune tamen deberem dicere: Non recte. Nam quid adsequerer, si illa extrema defensione uterer, populum quod voluisset fecisse, non quod debuisset?

17 VII. Quid? si populi quoque factum defendo, Laterensis, et 10 doceo Cn. Plancium non obrepsisse ad honorem, sed eo venisse cursu, qui semper patuerit hominibus ortis hoc nostro equestri loco: possumne eripere orationi tuae contentionem vestrum, quae

Stimmestele zeigt es nur sein Antitiz, nicht seine Gedanken. Es ist kein Verlass auf das Volk; es verspricht, was man von hiverlangt; bei der Wahl selbst springt es ab und that, was es will. — operire ist sehen lassen, was der verspringt es ab en verspringt es verspringt es verspringt es verspringt en verspring

Naegelsb. p. 270.

Uebrigens finden sich die Gegensätze von frons u. mens auch ad Att. IV, 15 utrum fronte an mente dubitatur.

2. id = die Vergleichung, wer von euch beiden für die Aedilität tauglicher sei. exprimis = extorques, vi eli-

cis, du drängst, du bestehst darauf. in Verr. III, 47, 112 expressi ut — negaret. 4. grave sc. iudicibus. hie Plan-

4. grave sc. tudicibus, hie Plancius, ille Laterensis. Quo modo aequius u. Cur iste—

ego. Beide Fragen sind gewissermassen aus dem Munde des Gegners genommen.

8. extrema defensio, der letzgenannte Vertheidigungs- oder Rechtfertigungsgrund. defensio eben so wie in Verr. II,10, 26. 27. IV, 4, 8. 16, 36. Nam quid adseg. Ich würde den letzten Grund am ungernsten anführen. Denn Pl. würde ja dadürch nicht vertheidigt werden, wenn ich sagen wollte: er sei zwar gewählt, aber nicht in richtiger Weise.

§. 17-30. Den Vergleich des Pl. u. Lat. lehnt Cic. ab, weist aber nach, dass Pl. durch Wahl des Volkes auf gradem und gewöhnlichem Wege zu seiner Ehre gekommen sei. Denn (§. 17. 18) sein ritterliches Herkommen sei ihm förderlich gewesen, er sei vornehmlich unterstützt worden durch die Theilnahme der Atinaten, seiner Heimathgenossen (S. 19-21), durch deren Nachbarn (§. 22), durch seinen Vater und dessen Einfluss auf die Pachtgesellschaften (§. 23. 24 ), durch die dankbare Fürbitte Cicero's (§. 24-26). Endlich sei Pl. auch durch seine eigenen Verdienste für die Würde eines Aedileu hinlänglich empfohlen. (§. 27-30.) 10. Quid? vi. Z. S. 769. Seyff.

10. Quid? vi. Z. Ş. 769. Seyff. Schol. latin. p. 44 sq. quid führt hier ein neues Argument ein. Das erste war: das Volk hat ihn gewählt, das zweite: die Wahl desselben ist zu rechtfertigen.

11. obrepsisse ad hon., sich die Ehre erschleichen, wie in Pison. 1, 1. tractari sine contumelia non potest, et te ad causam aliquando crimenque deducere? Si, quod equitis Romani filius est, inferior esse debut, omnes tecum equitum Romanorum filii petierunt. Nifal dico amplius; hoc tamen miror, cur huic potissimum ira-

5 scare, qui longissime a te afuit. Equidem, si quando, uff it, isicor in turba, non illum accuso, qui est in summa socra via, quum ego ad Fabium fornicem impellor, sed eum, qui- in me ipsum incurri atque incidit. Tu neque Q. Pedio, forti viro, succenses neque buic A. Plotio, ornatissimo homini, familiari meo. Det ab eo, qui thos dimovit, potius quam ab iis, qui in te ipsum

 contumelia, dem honor entgegengesetzt, wie in Verr. I, 7, 18, ehrenrührige Kränkung.

aliquando wie Tusc. Disp. 1, 1, 1. 44, 105 = tandem aliquando.

 crimen wie 2, 4 die Beschuldigung. causa crimenque == id, quod in iudicium venit.

3. omnes, lauter, d. h. Alle, die sich mit dir bewarben, waren Rittersöhne.

4. nihil d. ampl. Ich will damit nichts weiter gesagt haben; jeden weiteren Vergleich lehne ich ab, u. enthalte mich allen Urtheils über sie.

5. qui long. n te afuit. Dadurch stand Pl. dem Lat. so sehr feru, dass Pl. ihn u. die zwei andern Bewerber durch Stimmenanzahl übertrad. (§. 46). Nicht er also libertrad. (§. 4

hin- und hergestossen werden, iactare hier, wie Div. in Q. C. 14, 45 Fangball mit Einem spielen.

6. summa s. v. beim Capitol. 7. ad Fab. forn. Zumpt zu Cie. in Verr. I. 7, 18a, promts Pal. annus (sive Pashitus ut Cie. pro Pl. 7, vel Pablit, ut Cie. pro Pl. 7, vel Pablit, ut Cie. pro Pl. 7, vel Pablit, ut idem de Or. Q. Aemiliani filies, Cos. a. 121 a. Q. Aemiliani filies, Cos. a. 121 a. devietts Allobrog (sive potius sive potius sive

8. Q. Pedius, vielleicht der Sohn von Gäsars Schwester (Suet. Caes. 53. Ner. 13), war Gäsars Legat in Gallien a. 58 = 696 (Cnes. de B. Gall. 2, 1) u. stand später nach diesem Prozess von Capna aus mit seinem Obeim in Briefwechsel (ad Att. 9, 14 vom J. 49=-705). Er wurde Prätr 48=-706 in Gäsars zweitem Consulat u. begleitete hin 45=-709 als Legat nach Spanien.

9. A. Plotius wurde nach seiner Aedilität praetor urbanus, ad Att. 5, 15, im J. 51=703, u. verwaltete pro Praetore Bithynien u. Pontus a. 706=48.

10. dimov., er brachte sie auseinander u. schob sie beiselt, indem er mitten durch sie hindurchschritt, wie Hor. Od. 3, 5, 51 dimovit obstantes propinquos. Dadurch wurde Lat. durch sie depulsus, verdrängt.

- 18 incubuerunt, te depulsum putas. Sed tamen haec tibi est prima cum Plancio generis vestri familiaeque contentio, qua abs te vincitur. Cur enim non confitear quod necesse est? Sed non hic magis quam ego a meis competitoribus et alias et in consulatus petitione vincebar. Sed vide ne haec ipsa, quae despicis, huic 5 suffragata sint; sic enim conferamus. Est tuum nomen utraque familia consulare: num dubitas igitur quin omnes, qui favent nobilitati, qui id putant esse pulcherrimum, qui imaginibus, qui nominibus vestris ducuntur, te aedilem fecerint? Equidem non dubito. Sed si parum multi sunt qui nobilitatem ament, num ista est 10 nostra culpa? Etenim ad caput et ad fontem generis utriusque veniamus.
- 19 VIII. Tu es e municipio antiquissimo Tusculano, ex quo plurimae sunt familiae consulares, in quibus est etiam Iuventia; tot ex reliquis municipiis omnibus non sunt. Hic est e praefe-15 ctura Atinati, non tam prisca, non tam honorata, non tam subur-
  - 1. Sed tamen, ähnlich pro Sest. 10, 23, weiset im Satzanfang nach einer eine Behauptung abweisenden oder doch beschränkenden Degression oder nach einem derartigen längeren Zwischensatz auf die erste Behauptung zurück, um, wenn gleich das Fehlerhafte derselben bereits gezeigt ist, dennoch dieselbe wieder aufzunehmen u. eingehend zu behandeln. - Hier ist zu denken : quamquam contentio vestrum sine contumelia tractari nequit, tamen cet.
  - 3. Cur est gleichsam in parenthesi, zur Begründung des Eingeständnisses, dass Pl. vom Lat. in der nobilitas übertroffen werde.
  - 5. vincebar. Cic. war auch Eq. Rom., aber auch homo novus.
    - 8. id = favere nobilitati.
  - 11. Etenim—nam führt den Grund ein, weshalb parum multi sunt qui nobilitatem ament.: Denn lass uns einmal c.—ad cap. et ad f. cf. Herz. zu Caes. de B. G. IV, 15. caput ist dem Römer ein Bild des Anfangs, daher caput sowohl = fons, wie hier, wie 23, 57 u. Cic. de Or. 1, 10, 42. Hor. Ars v. 309. Flor. 3, 6. Liv. 1, 51. 2, 38. 33, 42.

37, 18, als auch ostium wie Caes, de B. G. 4, 10.

13. municipio antiquissimo. Liv. VI, 26. Die Tusculaner haben die civitas eum suffragio erhalten in oder kurz nach dem Jahre 373 U. c. = 381 a. Chr. Sie stimmen bis zum Untergang der Rep. in der tribus Papiria (Liv. VIII, 37) seit dem J. 431 = 323 a. Ch.

14. Iuv. M. Iuventius Thalna war Consul neben Tib. Sempronius Gracchus a. 591 U. c. = 163 a. Chr. (Liv. 43, 10. 45, 14. 16. 21.)

15. praesectura. Die Präsecturen stellt Cic. pro Sest. 14, 32 nach municipium u. colonia in diedritte Stelle u. bezeichnet dadurch die untergeordnetste Lage der italischen Landstädte; ihre Bevölkerung genoss zwar des Römischen Bürgerrechts, wurde aber nicht vou eigenen Magistraten, sondern von legibus praesectis regiert. Diese wurden entweder vom Röm. Volke erwählt oder vom praetor urb. delegirt u. versahen ihr Amt ein Jahr lang. Vergl. Th. Mommsen, Röm. G. I. p. 609.

Virg. Aen. 7, 630), einem Flek-

bana. Quantum interesse vis ad rationem petendi? Primum utrum magis favere putas Atinates an Tusculanos suis? Alteri - scire enim bec propter vicinitatem facile possum -, quum buius ornatissimi atque optimi viri, Cn. Saturnini, patrem aedi-5 lem, quum praetorem viderunt, quod primus ille non modo in eam familiam, sed etiam in praefecturam illam selfam curulem attulisset, mirandum in modum laetati sunt; alteros - credo, quia refertum est municipium consularibus, nam malevolos non esse certo scio - numquam intellexi vehementius municipum 10 suorum honore laetari. Habemus hoc nos, habent nostra muni- 20 cipia. Quid ego de me, de fratre meo loquar? quorum honori-

ken, der im Sabinergebirge zwischen Venafrum u. Sora lag und heute noch unter demselben Namen vorhanden ist.

1. vis meinst du? - ad. Z. €. 296. Abs. 3. 2. Alteri, die Atinaten, Cicero's Nachbarn, welche mit ihm sicher-

lich in der tribus Terentina stimmten.

4. huins. Cn. Saturninus war als Begleiter, als advocatus, mit dem Plancius vor Gericht erschienen, um durch seine Theilnahme für den Verklagten die Richter günstiger gegen ihn zu stimmen,

6. sellam curulem (v. currus) in ältester Zeit der Stuhl der Könige, dann sämmtlicher höheren Magistrate, der Cons., Praet., Aed. cur., Cens., Dictat., ferner auch der Trib. milit. cons. pot. - Von dem Stuhl herab sprachen die Beamten Recht und verhandelten öffentlich mit dem Volke. - Die sella cur. steht hier per synecdochen für die curulische Würde.

7. alteros, die Tusculaner. Der Scholiast macht darauf aufmerksam, dass schon der Satiriker Lucilius die Tuscul. für malitiös gehalten habe, auch dass M. Cato ille censorius pro maligno et invido habitns est. Daher sind die Worte: nam malevelos - scio nicht ohne Ironie.

10. koc, dass wir uns über die Ehren unserer Landsleute freuen. Die folgenden Belspiele

bezeugen dies,

11. de fratre, Q. Tullius Cicero, vielleicht 102 v. Chr. geboren, studirte mit sein. älteren Bruder M. in Athen Rhetorik (a. 79) u. kehrte dann nach einem Aufenthalte in Asien u. Rhodus nach Rom zurück (a. 77). Er war in unerquicklicher Ehe vermählt mit Pomponia, der Schwester des Attieus. Im J. 65 war er plebejischer Aedil und wurde in Cic. Consulat (a. 63) zum Prätor für d. J. 62 designirt. Ein Freund Cäsars, stimmte er mit dem gegen die strengen Massregeln gegen die Catilinarier, verwaltete 61-59 pro Praet. Asien u. kehrte 58 zurück. (Vergl. ausser d. Briefen ad Q. fr. auch pro Flacc. 14.21 u. 22.) Während der Verbanuung seines Bruders blieb er für diesen thatig und hatte nach dessen Rückkehr auch von Clodfas zu leiden (ad Att. 4, 3). Im J. 57 wurde er des Pompejus Legat, als diesem ex lege Corn. die potestas rei frumentariae toto orbe terrarum übertragen wurde; als Legat folgte er a. 54 dem Casar nach Gallien u. a. 53 nach Britannien. Später a. 51 war er seines Bruders Legat in Cilicien. In den Bürgerkriegen zwischen Cas. u. Pomp. nahm er unentschieden u. nur halben Herzens für die Optimaten Partei; von Cas. amnestirt, ging er auf seine Güter, trenute sich von seiner Gattin u. fiel als Opfer der Proscription im J. 48.

bus agri ipsi prope dicam montesque faverunt. Num quando vides Tusculanum alquem de M. Catone illo in omni virtute principe, num de Ti. Coruncanio municipe suo, num de tot Fluisi gloriari? verbum nemo facit. At in quemeunque Arpinatem in-

1. agri — montesque, eine ähnl. hyperbolische Personification findet sich pro Planc. 9, 22. pro Mil. 8, 20. pro Rab. 3, 8.

2. de M. Cat. M. Porcius Cato, zu Tusculum (de Legg. 2, 2, 5. pro Sull. 7, 23) a. U. 520 (234) geboren, wollte lieber an den po-litischen Kämpfen sich betheili-gen als iu Musse leben (de rep. l, 1, 1) u. wandte sich frühzeitig uach Rom, um unbekannt, wie er war, sich durch ernste Studien Geltung zu verschaffen (in Verr. 5, 70, 180); a. U. 537 (217) that er seine ersten Kriegsdienste gegen Hannibal u. war 540 (214) Kriegstribun in Sici-lien, wenn dem Nepos zu glauben, oder im Geleit des Q. Fabius vor Capua, wenn Cic. Recht hat, de Sen. 4, 10. - a. 545 (209) war er pro Quaest, im Heere des Q. Fabius vor Tareut, brachte 550 (204) den Ennius nach Rom, wurde 555 (199) Prätor in Sardinien, stand als Cousul des Jahres 559 (195) 39 J. alt in Spanien, triumphirte im folgeuden Jahre, war 563 (191) unter M'. Acilius Glabrio Kriegstribun u. half den Antiochus bei Thermopylae besiegen. Zurückgekehrt nach Rom wendet er sich mehr als früher der Redekunst zu, spricht sowohl vor Gericht, als bes. im Senat, u. wird 570 (184) neben L. Valerius Flaccus Censor. In dieses Jahr fallen seine acerbae orationes (Liv. 39, 42), welche seine Strenge u. Herbigkeit berüchtigt machen. Als Greis erst lernte er Griechisch, de Sen. 8, 26. Acad. 2, 2, 5. Er führte seine Origines (Nep. Cat. 3) bis zum J. 604 (150) u. starb 85 Jahr alt a. 605 (149), nachdem er uoch kurz vor seinem Tode für die · Freiheit der Lusitaner gegen Ser. Gálba eiue berühmte Rede gehalten. Brut. 15, 61. de Div. 20, 66. Manch kluges Wort wird ihm nacherzählt: Lael. 24, 90. 27, 101. de Div. 2, 24, 51. de Off. 2, 25, 60. de Or. 2, 69, 279, u. seine Staatsklugbeit und Beredtsamkeit aller Orteu geprie-

3. Ti. Coruncanio. a. 474 (280), wo Pyrrhus bei Heraclea siegte, war er Consul neben P. Valerius Laevinus; er triumphirte in dems, J. Kal. Febr. de Volsiniensibus et Vulcieutibus. Nach dem Triumphe blieb er in Rom und rettete die Stadt. (Droysen, Diad. 2. p. 121 ff. Th. Mommsen, R. G. I. p. 269). Dass er aus einem Municipium stammt, sagt auch Cic. pro Sulla 7, 23. Der Schollast erklärt dort, wie Cic. hier Tusculum für seine Vaterstadt, der Kaiser Claudius dagegen in Tac. Ann. 11, 24 Came-rium. — Er ist der erste Pont. Max. de plebe u. gilt als peritis-simus (pro dom. 54, 139. de N. D. 1, 41, 115. 2, 66, 165, we er besouders als ein Göttergeliebter hervorgehoben wird, 3, 2, 5), Cic. nennt ihn unter den disertis Brut. 14, 55. Zu diesen gehört auch sein vertrauter Frenud M'.Curius. (Lacl. 11, 39.) Beide sind homines novi (Cato 6, 15). Als guter Jurist gilt Coruucan. de Legg. 2, 21, 52. de Or. 3, 15, 56; schrieb das Recht auf (Cat. 9, 27). Fulviis. Von den Fulviis sind besonders in Anseheu die Flacci, Nobiliores, Centumali, Curvi. Aus diesen letzten stammt der erste Fulvier, den die Röm. Consularfasten kennen als Cousul mit Q. Fabius Max. Rullian. a. U. 432 (322). Vergl. Plin. Hist, n. VII, 43: Est et L. Fulvius inter insignia exempla. nam

cideris, etiam si nolis, erit tamen tibi, fortasse etiam de nobis aliquid, sed certe de C. Mario audiendum. Primum igitur hic habuit studia suorum ardentia; tu tanta, quanta in hominibus iam saturatis honoribus esse potuerunt. Deinde tui municipes 21 5 sunt illi quidem splendidissimi homines, sed tamen pauci, si quidem cum Atinatibus conferantur; huius praefectura plena virorum fortissimorum, sic ut nulla tota Italia frequentior dici possit. Quam quidem nunc multitudinem videtis, iudices, in squalore et luctu supplicem vobis. Hi tot equites Romani, tot tri-10 buni aerarii - nam plebem a judicio dimisimus, quae cuncta comitiis adfuit - quid roboris, quid dignitatis huius petitioni attulerunt? Non enim tribum Terentinam, de qua dicam alio loco, sed dignitatem, sed oculorum coniectum, sed solidam et robustam et adsiduam frequentiam praebuerunt. Nostra municipia con-15 iunctione etiam vicinitatis vehementer moventur. IX. Omnia, 22 quae dico de Plancio, dico expertus in nobis; sumus enim finitimi Atinatibus. Laudanda est vel etiam amanda vicinitas, retinens veterem illam officii rationem, non infuscata malevolentia,

Tusculanorum rebellantium consul eodem honore quum trausibat, exornatus est confestim a P. R. qui solus codem anno, quo fuerat hostis, triumphavit ex iis, quorum Consul fuerat. Der letzte Fulvier, der einløes u. wohlverdientes Ansehen genoss, reichte kaum in Cic. Zeit hinein, M. Ful-vius Flaccus, a. U. 629 (125) Consul, ein nicht schlechter Redner (Brut. 28, 108). Er triumphirte a. U. 631 (123) de Lignribus, Vocontiis Salluveisque.

5. splend. hom. cf. S. 18 parum multi, qui nobilitatem ament.

— splend. ist stehendes Beiwort des Röm, Ritters. Manut. ad Cic. Ep. 1, 3. vergl. in Verr. 2, 28,

69. 4, 20, 45, 7. fort. viri gehören keinem bes. Stande an, sonderu sind wackere Biedermäuner. fortis steht häufig nebeu impiger, acer, animosus.
8. in squalore. pro Mil. 8, 20.

pro Cluent. 6, 18. iu Verr. 2, 5, 48, 128. pro Sest. 14, 32. vergl. auch zu §. 29. squalor ist ausseres Zeichen der Trauer an der Kleidung, luctus in der Haltung; Cie. post red, ad Q. 3, 8.

9. trib. aerar. höchst besteu-

erte Plebejer, welche seit a. U. 684 (70) aus ihrer Mitte ex lege Aurelia eiu Drittheil der Richtercollegien bildeteu.

10. comitiis, sc. aediliciis, welche dem Prozess des Pl. kurz vorangingen.

11. quid rob. durch die Zahl der Stimmenden, quid dign. durch ihre Würde. 12. Terentinam, denn in die-

ser stimmten die Atinaten. 13. oculor. conicct., sie wendeten durch ihr Erscheinen und durch ihre Unterstützung des Pl.

die Augen Aller auf diesen. solida hier eine zuverlässige, geschlossene n. entschlossene Masse. synonym von integer, certus, constans. Es bezeichnet bier die Gesinnung, die solida mens (Hor. Od. 3, 3, 1) der Masse. robusta geht auf ihre stattliche Zahl, assidua auf dle Unermüdlichkeit ihrer Theilnahme, bis der glückliche Erfolg gewouneu.

14. Nostra mun. Atina, Arpinum, Sora, Casinum, Venüfrum u. Allifae.

18. officii rat. Bei Cic. haufig zusammengestellt. in Verr. 2, 5, 69, 177. pro Quinct. 15, 48. 18,

non adsueta mendaciis, non fucosa, non fallax, non erudita artificio simulationis vel suburbano vel etiam urbano. Nemo Arpinas non Plancio studuit, nemo Soranus, nemo Casinas, nemo Aquinas. Tractus ille celeberrimus, Venafranus, Allifanus, tota denique nostra illa aspera et montuosa et fidelis et simplex et fautrix suorum 5 regio se huius honore ornari, se augeri dignitate arbitrabatur: isque nunc a municipiis adsunt equites Romani publice cum legatione et testimonio, nec minore nunc sunt solliciudine quam tum erant studio. Etenim est gravius spoliari fortunis quam non au-

23 geri dignitate. Ergo ut alia in te erant illustriora, Laterensis, 10 quae tibi majores tui reliquerant, sic te Plancius hoc non solum municipii, verum etiam vicinitatis genere vincebat. Nisi forte te Labicana aut Gabina aut Bovillana vicinitas adiuvabat: quibus e municipiis vix iam qui carnem Latinis petant reperiuntur. Ad-

50. pro Cluent. 42, 117. de Inv. 1,2,2.— infuscata getrübt. infusc.— fuscum reddere wie bei Plin. H. n. 0, 29, 45 Sepiae — effuso atramento infuscata aqua absconduntur.

"1. fucosa neben fallax bei Cic. pro Rab. P. 14, 40. — non fuc. — ungeschminkt.

artific. sim. durch Gewandtheit in der Verstellungskunst.

7. a munic. adsunt, sie sind von Seiten der Municip. geschickt. Cic. in Verr. 1, 3, 7.

cum leg. et test. Gesandtschaften, welche Ent- oder auch Belastungszeugnisse abgeben soliten, werden von den Städten, die von der Führung des reus Kenntniss haben konnten, oft geschickt, Z. B. gegen Verres, Murena u. s. f. — Hier sind öffentl. Gesaudtschaften der Municipien Röm, Rittern anvertraut. Diese sind anwesend in Rom mit Auftrag u. Zeugniss.

8. nunc, beim Prozess; tum, bei der Wahl.

11. non solum — genere, nicht bloss in Bezug auf —, sondern auch in Hinsicht, Naegelsb. p. 184. genus ist nicht bloss Gattung, Art, sondern auch Rücksicht, im Sinne von Art, Kategorie.

12. Nisi forte ironisch. Z. S.

Gabina, von Gabii, zwischen Rom u. Präneste. — Die 3 Städte scheinen zu Cic. Zeiten menschenleer gewesen zu sein.

Bovillana, von Bovillae an der Via Appia, durch den Tod des Clodius bekannt. Cic. pro Mil.

14. Latinis. Z. S. 475, Anm. qui carnem petant. Die feriae Lat. sind ein altes Fest des gesammten Latinerbundes (Th. Mommsen, R. G. I. p. 28), welches in den Albanergebirgen gefeiert wurde, weil Alba früher Vorort des Bundes gewesen war (pro Mil. 31, 85). Das Fest bestand in einem grossen, dem Jupiter Latiaris dargebrachten Opfer, von welchem jeder anwesende Lateiner seinen Antheil an dem Opferfleisch erhielt; er durfte dasselbe mit nach Hause tragen. Der Vorsitz bei diesem Feste ging nachmals mit der Hegemonie über Latium an die Römer über, Da die Zeit der feriae Lat. nicht bestimmt war, auch während des Festes mit dem Volke nicht verhandelt werden durfte, so wurde das bereits antiquirte Fest dann and wann wieder erneut, wenn iungamus, si vis, id, quod tu huic obesse etiam putas, patrem publicanum; qui ordo quanto adiumento sit in honorequis nescit? Flos enim equitum Romanorum, ornamentum civitatis, firmamentum rei publicae publicanorum ordine continetur. Quis est igi-24 5 tur, qui neget eius ordinis studium fuisse in honore Plancii singulare? Neque iniuria, vel quod erat pater is, qui est princeps iam diu publicanorum, vel quod is ab sociis unice diligebatur, vel quod diligentissime rogabat, vel quia pro filio supplicabat, vel quod huius ipsius in illum ordinem summa officia quaesturae tri-10 bunatusque constabant, vel quod illi in hoc ornando ordinem se ornare et consulere liberis suis arbitrabantur.

X. Aliquid praeterea — timide dicam, sed tamen dicendum est —: non enim opibus, non invidiosa gratia, non potentia vix ferenda, sed commemoratione beneficii, sed misericordia, sed 15 precibus aliquid attulimus etiam nos. Appellavi populum tributim, submisi me et supplicavi: ultro mehercule se mihi etiam offerentes, ultro pollicentes rogavi. Valuit causa rogandi, non

es darauf ankam, den Umtrieben aufständiger Beamten entgegenzutreten. Cic. ad Q. Fr. II, 6.

2. publicanum. Die publ. waren schon zur Zeit der Punisch. Kriege reiche Banquiers, welche im Besitz des ritterlichen Census, freilich nicht Ritterdienste thaten, aber dem Staate dadurch sehr nützlich wurden, dass sie dessen Geldgeschäfte verwalteten. Zu Compagnie- u. Actiengesellschaften (societates) vereinigt, übernahmen sie durch ih-ren Director (princeps) die Pacht der Zölle, vectigalia, und auch bisweilen anderer Staatseinkunfte (tributa). Die Pacht zahlten sie im Gauzen an das Aerar und trieben durch ihre Beamten die Zölle im Einzelnen wieder ein. Der Reichthum, den sie durch die hohe Verziusung der eingezahlten Capitalien und durch die Dividenden gewannen, machte die publ. zu einem einflussreichen Stande im Staate. C. Sempronius Gracchus überwies ihnen u. allen, die den census equester hatten, das Richteramt. Seit jener Zeit kommt allmählich der Name des ordo eq. auf, um die iudices von dem ordo senatorius zu unterscheiden, und bleibt selbst da, als Sulla die lex iudiciaria des C. Gracchus abschaffte. Der Stand umfasst also, wie der gleiche Census es mit sich brachte, sowohl diejenigen, welche als Eq. Rom. mit dem equo publico oder privato gedient hatten (Liv. V, 7), als auch die publicani, welche ihre Dienstzeit wohl auch als equites mit einem equus privatus durchmaehten. Plin. Hist. n. 33, 2, 8.

in honore sc. petendo.

7. socii die Compagnons, die Mitglieder d. Handelsgesellschaft. 9. quaesturae — tribunatus. Vergl. Kinleit. §. 5.

10. illi = equites Romani.

13. non enim. Cic. darf es sagen, denn er hat durch keine verpönten Mittel für Cn. Pl. gewirkt.

14. beneficii se, în me collati. 15. Appellavi populum tributim. Vergl. Einl. §. 12.

17. ultro fügt Cic. hinzu, um das aliquid attulimus zu erklären. Er konnte nur wenig zur Wahl beitragen, weil sich alle schon von selbst für ihn erklär25 gratia. Nec si vir amplissimus, cui nihil est quod roganti concedi non iure possit, de aliquo, ut dicis, non impetravit, ego sum arrogans, quod me valuisse dico. Nam ut omittam illud, quod ego pro eo laborabam, qui valebat ipse per sese, rogatio haec ipsa semper est gratiosissima, quae est officio necessitudinis coniun-5 cta maxime. Neque enim ego sic rogabam, ut petere viderer, quia familiaris esset meus, quia vicinus, quia huius parente semper plurimum essem usus, sed ut quasi parenti et custodi salutis meae. Non potentia mea, sed causa rogationis fuit gratiosa. Nemo mea restitutione laetatus est, nemo injuria doluit, cui non 10

26 huius in me misericordia grata fuerit. Etenim si ante reditummeum Cn. Plancio se vulgo viri boni, quum hic tribunatum peteret, ultro offerebant: cui nomen meum absentis honori fuisset, ei meas praesentis preces non putas profuisse? An Minturnenses coloni, quod C. Marium e civili ferro atque ex impiis mani-15 bus eripuerunt, quod tecto receperunt, quod fessum inedia fluctibusque recrearunt, quod viaticum congesserunt, quod navigium dederunt, quod eum linquentem terram eam, quam servarat, votis, ominibus lacrimisque prosecuti sunt, aeterna in laude versantur; Plancio, quod me vel vi pulsum vel ratione cedentem rece-20 perit, iuverit, custodierit, his et senatui populoque Romano, ut haberent quem reducerent, conservarit, honori hanc fidem, misericordiam, virtutem fuisse miraris?

ten u. überdem verhiessen, was

er bitten wollte. 2. de aliquo. T. Ampius Balbus hatte während seines Tribunats, welches in das Consulats-jahr Cicero's fiel a. 691 (63), die lex beantragt: ut Pompeius ludis Circensibus corona laurea et omni cultu triumphantium uteretur, scenicis autem praetexta coronaque laurea. (Vell. Pat. 2, 40.) Aus Dank dafür unterstützte Pomp. bei der Wahl um die Aedilitat. Dass Ampius dennoch durchfiel, ist hier angedeutet. Da er indess a. U. 696 (58) Prätor ist, so mag er 694 Aedil gewesen und vor dieser Zeit durchgefallen sein. Im Bürgerkriege eifriger Pompejaner (Caes. de B. c. 3, 105. tuba belli c. ad Fam. 6, 12), wurde er nach dem Tode des Pomp. verbannt und später amnestirt.

7. parente, vergl. zu §. 102. 0. causa rog., was §. 24 causa rogandi ist. Cic. kommt am Schluss seiner Deduction auf diese Worte wie auf einen Refrain zurück, um die Gewichtigkeit dieser seiner Anschauung auch den Richtern möglichst eindringlich zu machen.

14. Mint. coloni. Vellej. P. 1, 14: Quintum Fabio, Decio Mure quartum Coss., quo anno Pyrrhus regnare coepit, Sinuessam Minturnasque coloni, d. h. a. U. 459—295 a. Chr. cf. Liv. 10, 21.

439=245 a. Chr. ct. Liv. 10, 21, 15. C. Marium. Seine Flucht ist ausführlich geschildert bei Plut. c. 36—40, ähnlich bei Valer. Max. 2, 10, 6 u. 8, 2, 3. vergl. auch pro Sest. 22, 50. 20. vel vi pulsum, vel ral. ced. Die Gründe seines discessus deu-

Die Gründe seines discessus deutet Cic. §. 35—37 an; gern giebt er seinem Rückzuge den Charakter einer patriotischen Handlung, pro Sest. c. 17—19.
22. hane fidem c. Er bewies

22. hanc fidem c. Er bewies fidem in recipiendo, misericor-

XI. Vitia mehercule Cn. Plancii res cae, de quibus dixi, te-27 gere potterrutt: ne tu in es vita, de qui aim dicam, tot et tanta adiumenta huie bonori fuisse mirrer. Hie est enim, qui adolescentulus cum A. Torquato profectus in Africam sic abi illo grasvissimo et sanctissimo atque omni laude et honore dignissimo viro difectus est, ut et contabernii necessitudo et adolescentis modestissimi puder postulabati. Quod, si adesset, non minus ille declararet quam hie illus frater patruelis et socer, T. Torquatus, omni illi virtute et laude par, qui est quidem cum illo maximis 10 vinculis et proprinquiatist et affinitatis coniunctus, sedi ta magnis minus su illae necessitudinis causae leves esse rideantur. Fuit moras, su tillae necessitudinis causae leves esse rideantur. Fuit moras, su tillae necessitudinis causae leves esse rideantur. Fuit

10 vinculis et propinquitatis et affinitatis coninnetus, sed ita magnis amoris, ut illae necessitudinis causae leves seso videatur. Fuit in Creta postea jontuhernalis Saturnini, propinqui sui; niles huis Q. Metelli, cui quum fuerti probatissimus bodieque sit, omnibus esses se probatum debet sperare. In ea provincia legatus Ifuit C. Sacerdos, qua virtute, qua constantia virt I. F. Flaccus,

15 Int. C. Sacerdos, qua virtute, qua constantia viri L. Flaccus, qui homo! qui civis! qualem hunc putent assiduitate testimonioque declarant. In Macedonia tribunus militum fuit; in eadem 28

diam in iuvando, virtutem in custodiendo et conservando. — Das vierte Glied mit conservarit summirt die drei vorhergegangenen. Naegelsb, p. 494.

2. potuerunt. Z. Ş. 519 sq. huic, Plancio, honori f. — ne tu c. nicht für noli mirari, sondern ais Finalpartikel zu 'erklären darch die Ellipse id quod eo consilio dictum volo, ne cet.

4. A. Torquetus. Vergl. Einl. 5. Er commandire während Sullas Todesjahrs in Africa a. U. 070 (78). Sein Vetter u. Schwiegersohn T. Torq. hat den Ruf eines guten Redners aus Molons Schule, wenn er den Willen hat etwas zu leisten. Brut 70, 245. 10. vinc. propinguitatis, als Vetter, adfanitatis, als Schwie-

gersohn.

11. necessitude die freundschaftliche Beziehung, Anhänglichkeit. So Div. in Q. Caec.

12. Cn. Scaturnirus, vergl. 8, 19 u. Einl. 5. 5. Er diente mit seinem Verwandten Cn. Planeius unter Q. Metellus, welcher nach seinem mit Q. Hortensius geführten Consulat a. 685 (69) pro Consulat a. 685 (69)

gegen Creta übernahm, ihn in zwei Jahren heendete (68. 67) u. a. 66 triumphirend als Creticus heimkehrte. Vielleicht gab er ietzt dem Cn. Plancius das Ehrengeleit zum Gericht, oder sass unter seinen Richtern. Sein Legat in dem Kriege war seit 68 C. Sacerdos, welcher a. 680 (74) Vorgänger des C. Verres in der Prätur von Sjoilien war. Auch L. Flaccus, welchen Cic. in einem Erpressungsprozess gegen D. Laelius a. 695 (59) verthei-digt hatte, war des Metellus Legat gewesen. Nachdem er unter P. Servilius Vatia a. 676 (78) in Cilicien gedient u. Quastor des M. Papius Piso gewesen, der a. 685 (60) üher Spanien trinmphirte, hatte er in Cic. Consulat als Prätor die Allohrogischen Gesandten arretirt. Pro Pract. verwaltete er Cilicien als Provinz, aus weicher ihm jener Prozess erwachs. Er wurde indess freigesprochen.

16. assiduitas wirderklärt durch das §. 28 folgende assident; es ist die ausdauernde Gegenwart.

17. In Macedonia, vergi. Kini.

provincia postea quaestor. Primum Macedonia sie eusi diligit, ut indicant hi principes civitatum suarum, qui quum missi sint ob aliam caussm, tamen huins repentino periculo commoti huic assident, pro hoc laborant, huic si praesto fuerint, gratius se civitatibus suits facturos putant quam si legationen suam etmandata 5 confecerint. L. vero Appuleius hunc tanti facit, ut morem illum maiorum, qui praescribit in parentum loco quaestorpius suis praetores esse oportere, officias benevolentiaque superarit. Tribunus plebis fuit, non fortasse tam vehemens quam isti, quos tu iure laudas, sed certe talis, quales si omnes semper fuissent, num-10 quam desideratus vehemens esset tribunus.

9 XII. Omitto illa, quae si minus in scena sunt, at certe quam sunt protata, laudantur, ut vivat cum suis, primum cum parente — nam meo iudicio pietas fundamentum est omnium virtuium —, quem veretur ut deum — neque enim multo secus 15 est parens liberis —, amat vero ut sodalem, ut fratrem, ut aequalem. Quid dicam cumpatruo, cum milombas, enum proimquis, cum hoc Cn. Saturnino, ornatissimo viro? cuins quantam honoris binius cupiditatem fuisse creditis, quum videtis luctus societatem? Quid de me dicam? qui mihi in lutius periculo rens esse 20 videor? quid de his tot viris talibus, quos videtis veste muttat?

6. L. Appuleius Saturninus. vergl. Kiul. §. 5 u. zu §. 99. 7. in parentum loco, vergl. Div. in Q. Caec. 19, 61.

quam isti sind die Tribunen des Jahres 57, von denen 8 für Cic. waren. Unter diesen passt vehemens auf T. Milo und P. Sestius, weil sie durch Strassenkämpfe die Rückberufung Cie. durchgesetzt. vergl. Kinl. S. 2. Von den Collegen des Plancius aus dem Jahre 56 passt das Prädicat auf Keinen. Wir kennen von dieseu den L. Racilius, elnen Freund des Cos. Lentulus, den Antistius Vetus u. P. Rutilius Lupus, Feinde des Clodius, den C. Cato u. C. Cassius, beide für Clodius. Laterensis erwähnt freilich §. 77 des Racilius, kann aber in seiner Rede auch die Thätigkeit der vorjährigen Tribunen gepriesen haben, um durch die Schilderung derselben die Verdienste des Pl. um Cic, herabzusetzen.

12. in scena = in conspectu omnium. Der Ausdruck ist sprich-

wörtlich. Cic. ad Brut. 1, 9, Tibi nanc populo et scenae, ut dicitur, serviendum est. do P. III, 40, 162: quamvis sphaeram in scenam, ut dicitur, attulerit Knnius. Hor. Sat. 2, 1, 71: Quisubi se a vulgo et scena in secreta remorant virtus et appientia. 14. pictas hier na fundamentum onnium virtutum; §. 80 voluntas grata in parentes.

21. veste mutata == sordidatos. pro Sest. 1, 1, in squalore §. 21. vestem mutare ist der eigentliche Ausdruck für Trauer anlegen. pro Sest. 11, 26. Die tot viri tales hatten, um in Trauer zu erscheinen, die tunica mit dem angustus clavus abgelegt und mit einer einfachen vertauscht; soweit sie senator. Standes waren, anstatt einer tunica mit dem latus clavus eine mit dem augustus genommen. Die Magistrate crschienen nicht in der toga praetexta; die unbeamteten Bürger. wenn sie überdem einem Staude nicht angehörten, legten die toga ganz -ab. Auch liess man wähAtqui haec sunt, indices, solida et expressa signa probitatis, non fucata forensi specie, sed domesticis inusta notis veritatis. Facilis est illa occursatio et blanditia popularis: aspicitur, non attrectatur; procul apparet, non excutitur. Omnibus igitur rebus ornatum hominem, qua externis, qua domesticis, non nullis rebus in-30 feriorem quam te, generis dico et nominis, superiorem aliis, municipum, vicinorum, societatum studio, meorum temporum memoria, parem virtute, integritate, modestia aedilem factum esse miraris?

rend der Trauerzeit Haupt- und Barthaar ungeordnet wachsen; und war man zum Tragen einer toga berechtigt, so trug man eine ältere, sordida, oder graue, um in squalore zu sein. Darum squalebat civitas pro Sest. 14, 32, squalent municipia pro Mil. 8, 20. Bei Gastmählern erschien man nicht in Trauer. in Vatin. 12, 30 sqq. — Der reus aber u. seine Freunde trugen Trauer.

1. solida et expressa öfters verbunden, so de Off. 3, 17, 69. Tusc. 3, 2, 3 dem adumbratus

entgegengesetzt. .

2. non fuc. for. spec. durch den falschen Glanz des Fornms nicht etwa übertrieben und verschönt. Das for, ist die Welt des Scheins, wo man sich, um auf die Menge zu wirken, anders giebt, als man ist. domestica nota, das häusliche, darum natürliche u. einfache Gepräge, wie man sich in seinen vier Pfählen ohne Falsch giebt. Erklärt wird unsere Stelle durch Cic. de Fin.2, 24, 77: Quod si vultum tibi, si incessum fingeres, quo gravior viderere, non esses tui similis: verba tu fingas et ea dicas, quae non sentias, aut etiam, ut vestitum, sic sententiam habeas aliam domesticam, aliam forensem, ut in fronte ostentatio sit, intus veritas occultetur.

inusta. inurere signa, Zeichen, Merkmale einbrennen, wie bei Lucret. 6, 219. — Sonst meist in üblem Sinne, brandmarken, so in Cat. 1, 6, 13. pro Cluent. 46, 129.

Facilis. Was oben forens. spec. ist, wird hier erklärt durch occursatio u. blanditia pop. Für den, welcher sich kein Gewissen daraus macht, ist es nicht schwer, dem Volke verbindlich entgegenzukommen und zu schmeicheln. Man sieht solch Wesen mit an, kann ihm aber nicht näher kommen, um zu untersuchen, was daran wahr, was falsch ist. Das volksthümliche Wesen einen Schein um sich, entzieht sich aber jeder genauen Erkenntniss. Anders ist die Rechtschaffenheit und Wahrhaftigkeit, die der Redner aus sicheren und ausdrücklichen Anzeichen, aus dem Wohlwollen seiner Freunde, am Pl. erkennt.

5. infer, quam te widerspricht der Lehre bei Z. §. 484, dass infer. u. post, nur mit dem Ablat. verbunden werden dürfen. So wie hier steht quam de Off. 1, 32, 116. Brut. 42, 155. 48, 179. 49, 182. ad Q. fr. 1, 3 u. sonst.

Ö. gen. et nom. Genit. epexegetici zu rebus. — gen. ist hier Nobilität der Familie, die schon lange ihr ius imaginum hat, der Adel der Geburt. nomen, wie §. 18, ist iiberhaupt nur Inbegriff des Bekannten u. Berühmten u. geht hier auf die Berühmtei der Familie des Later., welche von Vater und Mutter her Consularen aufweist.

S. 30—35. Vorwürfe, die Lat. dem Charakter u. der Lebensweise des Pl. macht, werden zurückgewiesen als unbegründet.

Hunc tu vitae splendorem maculis aspergis istis? Iacis adulteria, quae nemo non modo nomine, sed ne suspicione quidem possit agnoscere. Bimaritum appellas, ut verba etiam fingas, non solum crimina. Ductum esse ab eo in provinciam aliquem dicis libidinis causa, quod non crimen est, sed impunitum in ma-5 ledicto mendacium. Raptam esse mimulam ; quod dicitur Atinae factum a juventute vetere quodam in sceenicos jure maximeque

31 oppidano. O adolescentiam traductam eleganter! cui quidem quum quod licuerit obiiciatur, tamen id ipsum falsum reperiatur. - Emissus aliqui e carcere. - Et quidem emissus per impru-10 dentiam, emissus, ut cognostis, necessarii hominis optimique adolescentis rogatu: idem postea praemandatis requisitus. Atque haec nec ulla alia sunt coniecta maledicta in eius vitam, de cuius vos pudore, religione, integritate dubitetis. XIII. Pater vero, inquit, etiam obesse filio debet. O vocem duram atque in- 15 dignam tua probitate, Laterensis! Pater ut in iudicio capitis, pater ut in dimicatione fortunarum, pater ut apud tales viros obesse filio debeat? qui si esset turpissimus, si sordidissimus, tamen ipso nomine patrio valeret apud clementes iudices et misericordes: valeret, inquam, communi sensu omnium et dulcissima com-20 32 mendatione naturae. Sed guum sit Cn. Plancius is eques Ro-

1. Iacis adult. Wie man iacere probra, contumelias in aliquem sagt, so hier das Vergehen, welches ein probrum nach sich zieht. Aehnlich unser: fallen lassen. So pro Fl. 3, 6. Tac. Ann. 1, 10 n. soust.

2. non modo - sed ne quidem. Z. S. 724. b.

3. Bimaritum, ein vom Later. gebildetes Wort, wie bivira, eine Frau, die zwei Männer hat, von Varro gebildet.

5. in maled. bei der Lästerung noch eine schamlose Lüge, 7. vetere iure. Von einem ius

wissen wir freilich nichts. Das Beispiel einer ähnlichen Handlung bei Liv. II, 18 beweiset nicht einmal die Gewohnheit. Eine oppidana lascivia kennt Tac. Ann. 17.

11. necess. hom. Ein nec. ist einer, der nicht übergangen werden darf, ein Verwandter, Freund. Client, Patron.

12. rogatu. Z. S. 90.

Steckbriefe verfolgt.' Ob indessen wieder ergriffen ? Der Redn. ver-schweigt es klüglich. - praemand, vorausbefehlen, in so fern als die Verhaftung eher befohlen wird, als die Person da erscheint, wo sie verhaftet werden könnte. Vatin. ad Cic. (ad Fam. 5, 9): Ego tamen terra marique ut conquire-

retur (anagnostes) praemandavi. 14. de cuius - dub. = ut de

eius - dub. 16. Pater, Der ältere Pl. hatte

sich den Senatshäuptern missliebig gemacht, s. Einl. S. 4. Darum musste nach des Later, Ansicht seine Befürwortung dem Sohne eher schädlich als nützlich sein. 18. turp. Weiske: turpissimus ad vitam et mores, sordidissimus ad dignitatem generis et ordinis.

20. communi sensu, nach der Denkweise, sens, comm. dagegen ist die gang und gabe Ansicht.

21. commendatione naturae. Der Deutsche sagt bloss: die Stimme der Natur, der Lat.: die empfehpraemandatis requisitus durch lende Stimme. Naegelsb. p. 39.

manus, ea primum vetustate equestris nominis, ut pater, ut avus, ut majores eius omnes equites Romani fuerint, summum in praefectura florentissima gradum tenuerint et dignitatis et gratiae: deinde ut ipse in legionibus P. Crassi imperatoris inter 5 ornatissimos homines, equites Romanos, summo splendore fuerit: ut postea princeps inter suos plurimarum rerum sanctissimus et iustissimus iudex, maximarum societatum auctor, plurimarum magister: si non modo in eo nihil unquam reprehensum, sed laudata sunt omnia, tamen is oberit honestissimo filio 10 pater, qui vel minus honestum et alienum tueri vel auctoritate sua vel gratia possit? - Asperius, inquit, locutus est aliquid 33 aliquando. - Immo fortasse liberius. - At id ipsum, inquit, non est ferendum. - Ergo hi ferendi sunt, qui hoc queruntur se ferre non posse? Ubinam ille mos? ubi illa aequitas iuris?

15 ubi illa antiqua libertas, quae malis oppressa civilibus extollere iam caput et aliquando recreata se erigere debebat? Equitum ego Romanorum in homines nobilissimos maledicta, publicanorum in Q. Scaevolam, virum omnibus ingenio, iustitia, integri-

4. P. Crassi, patris M. Crassi, P. Licinins Crassus war neben Cu. Cernelius Lentulus Censul a. 657 (97), trinmphirte a. 661 (93) pre Cs. de Lusitanis prid. Id. Inn., war Censer a. 665 (89) u. tödtete sich selbst während der Herrschaft des L. Cinna, um nicht in die Hande seiner Gegner zn fallen, a. 668 (86). Liv. Epit. 80.

10. alienus, dem necessarius eder propinquus entgegengesetzt : nicht verwandt, so Cic. pro Mil. 28, 76. Manut. ad Cic. Ep. ad Fam. 1, 9.

11, 12, inquit beide Male sc. Laterens. Die dazwischenstehenden

Sätze enthalten die Einwendungen des Redners. 13. Ergo. Wenn Freimuth überhaupt nicht zu ertragen ist, sodarf

teren Pl. tadelt, nicht ertragen werden. 16. debebat. Z. S. 518.

18. Q. Mucius Scaevola Pent. Max. war Censul a. 659 (95) neben L. Licinius Crassus (de Off. 3, 11, 47), mit dem gemeinschaftlich er durch alle Aemter, mit

auch die Freimüthigkeit des Later., mit welcher er die des äl-

Ausnahme des Tribunats und der Censnr, die Scaevola nie begebrt hatte (Brnt, 43, 161), hindurchgegangen war (de Off. 2, 16, 57). Ven seiner Beredtsamkeit haudelt Cic. Brut. 30, 116. 44, 163. de Or. 2, 53, 229. Gegen Saturninus ergriff er die Waffen (pre Rab. 7, 21). Seine Rechtskenntniss machte ihn berühmt (de Off. 1, 32, 116. de Or. 1, 37, 170. 39, 180. 3, 17, 70). Cic. wurde hierin sein Schnler und wehnte seinen Respensienen bei. Scaey, verfasste die erste wissenschaftliche Bearbeitung des Rom. R. - Als Präter a. 655 (99) hatte er Asien neun Menate lang verwaltet (ad Att. 5, 17. in Verr. 2, 10, 27. Div. in Caec. 17, 57) u. streng die Chikane u. Bedrükkungen der Steuerpächter zurnekgewiesen, werin er wesentlich von seinem Legaten P. Rntilins Rufns unterstätzt wurde, Scaev. warde Gegenstand ihres Hasses u. sie griffen ihn, da sie sich an ihn selbst nicht wagten, in seinem Freunde Rutilius an a. 662 (92). Sc. vertheidigte diesen (de Or. , 1, 53, 229). Da indessen die Gerichte damals in den Händen der

tate praestantem, aspere et ferociter et libere dieta commemorem?

XIV. Cansuli P. Nasicae praeco Granius in medio foroquamille edicto institio domum decedens rogasset Granium quidtrisiis esset an quod rejectae anctiones essent? Immo vero, in-5 quit, quod legationes. Alem tribuno plebi, potentisisimo homita. M. Druso, sed multa in re publica molienti, quum ille eum salutasset, ut flit, dixissetque: Quid agis, Grani? respondit: Immo vero, tu Druse, quid agis? Ille L. Crassi, ille M. Antonii volun-

Ritter waren, so wurde Rut, verurtheilt u. verbannt. Liv. Ep. 70. Rein. Criminal-R. d. Röm. p. 650

ff. Schon einmal bei der Leichenfeier des C. Marius a. 688 (86) auf Befehl des C. Fimbria verwundet (pro Sex. Rose. 12, 33. ad Att. 8, 33. stirbt Scaevola während des Kampfes bei Sacriportas a. 672 (82) ermordet vor dem Bilde der Vesta in der hestlischen Curie (ad Att. 9, 12, 15. de N. D. 3, 32, 80. Brut, 90, 31. Vell. P. 2, 200 Brut, 90. State, 90. State, 90. S

3. P. Cornelius Scipio Nasica war mit L. Calpurnius Bestia Consul a. 643 (111). Ueber ihn Cic. de Off. 1, 30, 109 u. Brut. 34, 128: omnes sale facetlisque superabat. Er starb im Amt.

4. Q. Granius. Schol. Amb.; In justitio nibil agebatur civilium negotiorum. — Die Präconen hatten von den öffenflichen versteigerungen wohl eine Tantieme. Granius wird erwähnt Brut. 40, 172. 43, 160; Nemo erat dicacior. de Or. 2, 00, 244. vergl. seinen Witz de Or. 2, 20, 234. 2, 70, 281 ff. 5. reiterer, ablehnen, zurück-

5. reiicere, ablehnen, zurückweisen auf einen bestimmten
Tag oder auf unbestimmte Zeit.
— Die Legationen machten oft
bedentende Geldgeschenke an die
Consuln, ut Senatum haberent.
ad Q. Fr. 2, 12. — Die Gesandischaft, von wetcher hier die
Rede, war von dem Sohn des Jugurtha u, zweien seiner vertrauten Freunde unternommen. Sal.

Ing. 27 f. Sie erhielten den Bescheid: nti diebus X Italia decederent.

7. M. Livius Drusus, trib. pl. a. 663 (91) L. Marcio Philippo, Sex. Iulio Caesare Coss., ist derselbe, welcher durch die tex Livia de civitate sociis danda den Ausbruch des Marsischen Krieges veranlasste. Er wurde während seines Tribunats in seinem Hause ermordet u. starb mit den Worten: Ecquando, propinqui amicique, similem mei civem habebit Res p. Seine leges wurden aufgehoben, Cic. de Legg. 2. cp. 6-12, u. damit auch jene lex, welche die Richterstellen zwischen Senatoren u. Rittern theilte, eben so die teges agrar, n. frument. - Um dieser Neuerungen willen ist er multa in re p. moliens. - Ueber seine Rednergabe Brut.

ster Livia war er der Schwager seines Gegners Q. Servilia Caepio, dessen Tochter Servilia in erster Ehe Mutter des M. Brutus u. in zweiter des M. Cato Uticensis war. vergl. Liv. Rp. 70, 71. Valer. M. 9, 6, 2. Vell. Pat. 2, 13 aq. Cic. de Nat. D. 3, 33, 80, pro Mit. 7, 10.

49, 222. - Durch seine Schwe-

8. ut fit, in herkommlicher Weise. pro Mil. 10, 28.

 quid agis? Wie geht's und etwa: Woraufsinnst dn? soagere Tac. Hist. 3, 35. Ovid. Her. 12, 212.

L. Licinius Crassus, geboren a. 614 (140), trib. pl. a. 647 (107), tatem asperioribus facetiis saepe perstrinxii impune. Nunc usque eo est oppressa vestra arrogantia civitas, ut, quae fuit olim praeconi in ridendo, nunc equiti Romano in plorando non sit concessa libertas. Quae enim imquam fuit Plancii vax contume-34 5 liae potius quan doloris? quid est autem unquan questus, nisi quum a sociis et a se iniuriam propulsarel? Quum sensuis impe-

aed. cur. a. 651 (103. Cic. de Off. 2, 16, 57. in Verr. 4, 59, 133), Consul mit dem ebengenannteu Q. Mucius Scaevola Pont. Max. a. 659 (95. de Off. 3, 11, 47), Censor neben Cn. Domitius Ahenobarbus a. 662 (92), starb 49 J. alt a. 663 (91. Cic. de Or. 3. §. 1-8). Ihm u, dem M. Antonius hat Cic. die Führung des Dialogs de Orat. in den Mund gelegt. Er gilt dem Cic. als ein grosses und der Nachahmung sehr würdiges Vorbild (uihil statuo fieri potuise perfectius). Seine gravitas, sein oratorius lepos, seine latine loquendi accurata et siue molestia diligeus elegantia, in disserendo mira explicatio werden gerühmt Brut. 38, 143. Er und M. Antou. sind die Repräsentanten vorciceronischer Redekunst, ia mit beiden hebt die Kunst erst an. Brut. 36, 138. Ausführlich findet sich des Crass, rednerische Thätigkeit geschildert Brut. 43, 158 sq., gegen seine Fehler ist Cic. nicht blind (de Or. 2, 54, 220). Von seiner Rechtschaffenheit in der Behaudlung der Streitfragen zeugt Cic. Div. in Q. C. 8, 25; seiner Frage bei Criminalfällen: cui bono erwähnt Cic. pro Mil. 12, 32. Anziehend ist die Anecdote pro Cluent. 51, 140. - Während seines Tribunats hatte er geschwiegen (Brut. 43, 160. 161). Als Censor sprach er zum letzten Male u. zwar gegen seinen Collegen Cn. Domitins, mit welchem gemeinschaftlich er der Rom. Jugend den Besuch der Lat. Rhetoren verboten hatte. - M. Antonius, geb. a. 611 (143), war a. 641 (113) Quaestor, a. 650 (104) Practor, ging a. 651

(103) pro Praet. um die Seeräuber zu bewältigen nach Cilicien, triumphirte über dieselben a. 652 (102), wurde danu, nachdem er gegen Saturninus a. 654, (100) die Waffen ergriffen, a. 655 (99) Consul mit A. Postumius Albinus u. a. 657 (97) neben L. Valerius Flaccus Ceusor, kampfte dann noch im Marsischen Kriege und starb a. 667 (87), getödtet bei des C. Marius Einzug in Rom durch Ciuna. Tusc. 5, 19, 55. Sein Haupt wurde auf die Rednerbühne gepflanzt (de Or. 3, 3, 10), die er während seines Lebens durch seine Reden verherrlicht uud noch als Censor aus der Cilicischen Beute geschmückt hatte. Eine Charakteristik seiner Kunst ist ebenda zu suchen, wo Cic, vom Crassus handelt (de Orat, u. Brut.), Cic. gesteht ihm Correctheit des Ausdrucks zu, ohne dass er ihn den höchsten Anforderungen genügend findet. Brut. 37, 139. Verr. 5, 1, 3. Tusc. 2, 24, 57. — Wenn Antonius anch nie ohne gründliche Vorbereitung sprach, so schrieb er doch seine Reden nicht auf; er sagte idcirco se nullam unquam orationem scripsisse ut si quid aliquando uon opus esset, ab se esse dictum, posset negare dixisse (pro Cluent. 51, 140). Uebrigens hielt ihn Cic. für im Ganzen ungebildeter als L. Crassus (de Or. 2, 1, 1), doch aber für einen durchaus rechtschaffenen Mann (Div. in Q. C. 8, 25).

4. Plancii, sc. patris.
6. a sociis, von seinen Compaguons im Geschäft.
iniuriam. Das berühmte Er-

eigniss fällt a. 693 (61) in das

diretur quo minus, id quod hostibus semper erat tributum, responsum equitibus Romanis redderetur, omnibus illa iniuria dolori fuit publicanis, sed eum ipsuu dolorem hit tulit paullo apertius. Communis ille sensus in aliis fortasse latuit: hie, quod cum caeteris animo sentiebat, id magis quam caeteri et vultu prom-5 35 ptum habaiu et lingua. Quamquam, iudices, — agnosco enim ex me—permulta in Plancium, quae ab eo nunquam dieta suut, conferundur. Ego quia dico aliquid aliquando, non studio adductus, sed aut contentione dieendi aut lacessitus, et quia, ut it, in multis exit aliquando aliquid si non perfacetum, at lamen for-10 tasse non rusticum, quod quisque dixit, me id dixisse dictunt.

Consulat des M. Pupius Piso u. M. Valerius Messala u. wird erzählt in der Ep. ad Att. 1, 17, von den Non, Dec. = 5/12. 693 = 17/1. 60 a. Chr. datirt. Vergl. Kinleitung S. 4. Die Sache wurde in diesem Jahre nicht zu Ende gebracht, sondern im folgenden Jahre unter L. Afranlus u. Q. Caecilius Metellus a. 694 (60) wieder aufgenommen. Ep. ad Att. 1. 18, datirt vom XI, Kal, Febr. (20) 2. 604 == 2/3. 60 a. Chr. Cato verzettelte deu Tag durch überlanges Reden u. entfremdete dem Senat die Gesinnung des Ritterstandes. Cic. tadelt ihn deshalb de Off. 3, 22, 58. ad Att. 2. 1. Ausgetragen wurde der Handel unter dem Consulat Casars a. 695 (59), da denn Casar mit Umgehung des Senats die Frage an das Volk brachte: ob bei der Missgnnst der Zeiten den Steuerpächtern von Asieu, den Asianis, welche ex lege Seinpro-nia mit den jedesmaligen Censoren über ihre Pachtquote sich zn einigen hatten, von der so fixir-ten Pacht ein Erlass gestattet werden sollte. Das Volk stimmte für Ermässigung nach Vorgang der tribus, in welcher Plancius, der Vater, selbst zuerst seine Stimme abgegeben hatte. 9. content. dicendi, im Eifer der Rede.

11. non rusticum bescheiden limitirend für urbanum. — Dass Cic. in seinen Reden von der

rednerischen Wirkung der Witze überzengt ist, ergiebt sich aus de Or. 2, 54, 219, 227, 229, 236 u. aus Or. 26, 85 sqq. ad Fam. 7, 32. Darum siunt er denn auch sowohl in seinen Reden auf solche wie in §. 64 (Macrob. 2, 1. Quint. 10, 1, 107), als auch im gewöhnlichen Leben. Mau trug sich mit seinen Bonmots, Casar zeichnete sie in ein Buch u. hatte ·Takt genug, die falschen Witze von den ächten zu unterscheiden (ad Fam. 9, 16). Denn untergeschoben wurde ihm Vieles (ad Fam. 7, 32), Eine Sammlung ciceronischer Witzreden veranstaltete auch C. Trebonius, Casars Mörder (ad Fam. 15, 21); eine ähnliche auch Cic. Freigelassener Tiro in 3 Büchern, wenn sie ächt war. Für zweifelhaft hielt sie Maorob, Saturn, 2, 1 u, Quint. 6, 3. Aus diesen Schriften lst Manches in die ApophthegmenCicero's bel Macrobius, Quintil, a. Plutarch übergegangen, von denen letzterer auch dem Cato das Wort in den Mund legt: ώς γελοΐον ΰπατον έχομεν, was derselbe nach der Rede pro-Mur. gesagt haben soll (Cato 21). Cicero's Witze waren mitunter frostig (in salibus aliquando frigidus Quint. 12, 10), u. wie Laterensis keinen Fehler Cicero's nnbemerkt liess, so krankte er ihn auch in seiner Angriffsrede des Pl. dadarch, dass er ihm

seine Sucht nach Witzen vor-

Ego autem si quid est quod mihi scitum esse videaur et homine ingenuo diguum atque docto, non aspermor, stomachor vero, quum aliorum non me digna in me conferuntur. Nam quod pri-mus scivit legem de publicanis tum, quum vir amplisamus con-5 sul id illi ordini per populum dellit, quod per senatum si itusiset, dedisset: si in eo crimen est, quia suffragium tulti, quis non tulti publicanns? si, quia primus scivit, utrum id servit esse vi sa ne ins, qui illan legem ferebat? Si sortis, nullum crimen est in casu: si consulis, splendor etiam Plancii, hunc a 10 sunmo viro principem esse ordinis iudicatum Plancii, hunc a 10 sunmo viro principem esse ordinis iudicatum?

XV. Sed aliquando veniamus ad causam. In qua tu no-36 mine legis Liciniae, quae est de sodaliciis, onnes ambitus leges

rückt, S. 85; n. der Witz, den er dort dem Cicero vorwegnimmt, möchte nicht besser gewesen sein, als die Cic. mit des Verres Namen gemacht (Verr. 1, 46, 121, 4, 43, 95, 2, 6, 18, 7, 19, 4, 24, 53), oder mit des Clodius (ad Att. 1, 16, 2, 1, 2, 18, 2, 22), od. mit des Piso (in Pis. 27, 67). vgl. Drum. Vl. p. 600.

3. primus scivit ley. Pl. der Vater auhm Ciasar lex zuerst an. 4. conzul. C. Julius Ciasar a. 4. conzul. C. Julius Ciasar a. 6. conzul. C. conzul. C.

σθούτο αφείς. 7. sortis, denn es bestimmte wohl das Loos die Reihenfolge, in welcher die Tribus zu stimmen hatten, oder der der Abstimmung vorsitzende Magistrat, hier is qui legem ferebat, Cäsar. vergl.

s. 36-56. Zweiter Theil der Rede. Cicero weist nach, dass dem Laterensis Beweisgründe für vorgenommene Bestechung fehlen, s. 36-48. Later. bezüchtigt den Cn. Pl. nur des

Liv. 24, 7. 27, 6.

ambitus, nicht aber der sodalicia, u. wendet doch die lex Licinia gegen ihn an. Cic. zeigt, dass diese lex weder hier augewendet werden könne, noch ihrem Sinne richtig angewendet sei, und heisst den Gegner, das Verbrechen der Wahlumtriebe durch Clubbs nachzuweisen. vgl. Einl. Sc. 19 ff. 23 ff.

Einl. §8, 19 ff. 23 ff.

11. Sed zor Einführung des reditna ad prop, aus der Degression. Die Partikeln sed u. vernahaben die Kraft, eine angeknüpfte Betrachtung rach abzubrechen Betrachtung rach abzubrechen Themas oder durch Rückkeht zum alten zu einen neuen Theile der Betrachtung überzuführen. pp. Sulla 12, 35. ähnlich der, 1, 178. vergt. Seyff. Sch. lat. § 42 p. 77.

aliquando == tandem aliquando. Tusc. 1, 1, 1.

couson = ad ren, quae in indicium venit. Hier die Prage, ob Pl. nach der lex Licinia schudigs ach eller Later, dass er den Beweis der sodalitis nicht angeteten, sondern uur Dinge vergebracht habe, deren wegen Pl. vielleicht anch den bestehenden ambitus-Gesetzen zu belangen

12. lex Licinia — omnes ambitus leges — iudic. editic. vergl. Kinl. 86, 15-18. complexus es. Nec enim quidquam aliud in hac ,lege nisi editicios iudices es secutus: quod genus iudiciorum si est aequum
ulla in re nisi in hac tribuaria, non intelligo quam ob rem senatus hoc uno in genere tribus edi voluerit ab accusatore neque
eandem editionem transtulerit in ceteras causas, de ipso denique ambitu reiectionem fieri voluerit iudicum alternorum,
quumque nullum genus acerbitatis praetermitteret, hoc tamen
37 unum praetereundum putarit. Quid? huiusce rei tandem obscura causa est, an et agitata tum, quum ista in senatu res agebatur, et disputata hesterno die copiosissime a Q. Hortensio, coi 10

1. Nec enim — es secutus, dich hat kein anderes Motiv geleitet, als die Wahl von Richtern.

2. si est aequum ulla in re. Cie, nimmt an: non est aequum ulla alia in re, u. versteht unter res den ebengenannten ambitus. Der Sinn ist: die iud. edit. sollen nur in causa sodal. gelten; du bringst nur ambitus vor und nimmst doch iud. edit.; wenn diese inirgendeiner andern Sache noch gelten sollen, so sehe ich nicht ein u. s. w.

3. res tribuaria ist hier der Handel, an welchem sich die Tribus als solche betheiligen; weil die petitores und deren fautores sich an das Volk tributim wendeten. Siehe Einl. §. 12 f.

 de ipso denique ambitu, brachylogisch für in ipso denique

iudicio de ambitu.

6. reiectio iudicum altern. An die lex Vatinia de alternis consiliis reiiciendis ist nicht zu denken; denn die bezog sich bloss auf die Repetundenprozesse. Es ist hier die Rede von der gewöhnlichen, umschichtig vom Kläger und Verklagten vorgenommenen Ablehnung der Geschworenen. Diese fand in dem Prozessverfahren wegen ambitus Statt; denn Schärfungen desselben hatte man entschieden abgelehnt. vergl. Einleit. §. 17.

8. obsčura causa, cur acerbum illud iudicii genus senatus in sodaliciorum causa exerceri voluerit, neque in ceteras causas trans-

tulerit.

9. tum, quum. Cn. Pompeio Magno II, M. Licinio Crasso II

Coss. a. 699 (55).

10. hesterno die. Am gestrigen Tage hat Hortensius von der Sache des Planc. im Senate zu reden Veranlassung genommen, wie bei wichtigen Prozessen öfter geschah, um durch ein Votum des Senats ein Präjudiz für den Ausgang des Prozesses zu gewinnen.

Q. Hortensius, der bekannte Redner, war a. 640 (114) geboren, mithin 8 Jahr älter als Cic. - Achtzehn Jahr alt unter dem Consulat des L. Crassus u. Q. Scaevola a. 659 (95) sprach er zum ersten Male auf dem Forum (Brut. 64, 229). Von da an blieb er bis zu seinem Tode unter dem Consulat des L. Paulus u. C. Marcellus a. 704 (50) 44 J. als Anwalt thätig. In welcher Weise u. mit welchen Mitteln, bezeugt Cic. Brut. 88, 301 ff.; er rühmt seine memoria, von der auch bei Sen. contr. 1. p. 66 erzählt wird, dass, da er einst bei einer Auction gesessen, er die Reihenfolge der versteigerten Gegenstände u. die Preise, um wel-che sie fortgegangen, habe hersagen können. Er blieb auch in steter Uebung. Cic. pries ihn wegen seiner partitiones u. collectiones; cf. Div. in Q. C. 13, 44. 14, 44-47, u. weil er in verborum spiendore elegans, compositione aptus, facultate copiosus u. seine Stimme canora et suavis war. - Im ersten Jahre des

turn est senatus assensus? Hee igitur sensimus: cuinscunque urbus largitor esset et pre han consensionem, quae magis bomeste quam vere sodilitas- nominaretur, quam quisque tribam plargitione corrunqueret, enum maxime ils hominibus, qui deins tribus sesent, esse notum. Ha putarit senatus, quum senature se maxime agrantica de l'accepture se, maxis il arcitione devinctas haberet,

5 ems tribus essent, esse munit. The putative constant haberet, rees tribus edernetur eac, quasis largitione devinctes haberet, cosdem fore testes et indices. Acerbum omnino genus indicit, sed tamen, si vel sua vel ea, quae maxime esset crique conjuncta, tribus ederetur, vix recusandum. XVI. Tu autem, 39 Laterensis, quas tribus edidisit? Terentinam, credo. Futi certe

Pat. 2, 49).

Mars. Kriegs a. 664 (90) diente . er als miles, im zweiten als tribun, (Brut, 89, 304), sprach gegen Clc. zum ersten Male a. 673 (81), als dieser den Quinctius vertheidigte, dann auf der Höhe seines Ruhmes a. 677 (77) für M. Canuleius, für Cn. Dolabella (Brut. 92, 317 f.), war a. 679 (75) |aedil. cur., als welcher er wabrscheinlich den Terentius Varro vertheidigte u. die Abstimmung der bestochenen Richter in einer von Cic. gebrandmarkten Weise überwachte (Div. in Q. C. 7,24. iu Verr. Act. 1, 40. 2, 5 §. 173), vertheidigte dann den C. Verres gegen Cic. a. 684 (70) u. wurde a. 685 (69) Consul mit Q. Caecilius Metellus. Von da an begann er remissius vivere. - Longius autem procedens - sui dissimilior videbatur fieri quotidie (Brut. 93, 320). Er wendete sich der Pflege seiner Fischteiche zu (Plin. hist. n. 9, 55. Macrob. Sat. 2, 11) u. erfährt darüber Cic. Spott (ad Att. 1, 18. 19. 20, 2, 1). Mit Cic. gemeinschaftlich a. 691 (63) vertbeidigt er den Rabírius (6, 18), den Murena (4, 10. 23, 18), den Sulla (4, 12), a. 695 (59) den Flaccus (17, 41, 23, 54), steht bei Cic. Verbannung auf Selte der Optimateu u. führt eine Deputation an Senat u. Consuin. Doch bat Cic, nach seiner Rückkebr kein rechtes Vertrauen zu ibm; sie sprechen indess gemeinschaftlich a. 698 (56) für P. Cornelius Lentulus (ad Q. fr. 2, 2),

für Sestius (2, 3), a. 700 (54) für M. Aemilius Scaurus (Ascon. pag. 20). Auch stand Hort. mit Cic. für Milo (6, 14) u. starb a. 704 (50) im 64. Lebensjahre (Vellej.

1. enimeunque tribus. In dir. Reder cuiuscunque tribus largitor est et quam quique tribum - corrumplir, is maxime iis — est notas. Die relatives Vordersitze erkikere das iguleius tribuscunder erkent erkent

renvoll als wahr, Geuossenschaft"
genannt wird, durch schmähliche
Geldzablung besticht, dass diesen
Letten ein Solcher wohl bekannt sei.
2. consensio, Verschwörung,
verbotene Verabreduug, wie ad
Att. 10, 4, in Vert. 5, 4, 9. vergl-

8, 18.
3. sodalitas. vergl. Einl. S. 21.
10. Terentina, eine von den
50 (4 städt., 31 ländl.) Tribas
Roms. Sie zählte zu den ländlichen, war a Tarento nominata,
qui erat locis extra muros in
campo Martio ad ripam Tiberis.
Zu ihr gehörten die Atinaten.
Sie entstand a. U. 455 (290) Liv.
10, 9 unter den Consulu M. Ful-

id aequum et certe exspectatum est et fuit dignum constantia tua. Cuius tu tribus venditorem et corruptorem et sequestrem Plancium fuisse clamitas, eam tribum profecto, severissimorum praesertim hominum et gravissimorum, edere debuisti. At Voltiniam: libet enim tibi nescio quid etiam de illa tribu criminari. 5 Hanc igitur ipsam cur non edidisti? Quid Plancio cum Lemonia? quid cum Ufentina? quid cum Clustumina? Nam Maeciam, 39 non quae iudicaret, sed quae reiicerctur esse voluisti. Dubitatis igitur, iudices, quin vos M. Laterensis suo iudicio, non ad sententiam legis, sed ad suam spem aliquam de civitate delegerit? dubi- 10 tatis quin eas tribus, in quibus magnas necessitudines habet Plancius, quum ille non ediderit, iudicarit officiis ab hoc observatas, non largitione corruptas? Quid enim potest dicere, cur ista editio non summam habeat acerbitatem, remota ratione illa, quam in 40 decernendo secuti sumus? Tu deligas ex omni populo aut ami- 15 cos tuos aut inimicos meos aut denique eos, quos inexorabiles,

quos inhumanos, quos crudeles existimes: tu me ignaro, nec

vius Paetinus u. T. Manlius Torquatus durch die Censoren P. Sempronius Sophus u. P. Sulpicius Saverrio.

2. venditorem. Die tribus ist 6. 45 eine venalis. Plancius verkaufte für den Preis, dass die dem Laterensis sicheren Tribus ihn wählten, diesem die Stimmen der Terent. S. 54, u. später dem A. Plotius um dieselbe Bedingung. Die coitio wird dem Pl. zur Last gelegt. Siehe Einl. §. 13. 3. severiss. - graviss. cf.

Voltinia, eine in ihrer Lage unbestimmte ländliche Tribus, die

dem Pl. ergeben war.

6. Quid cum, sc. est. vergl. ad Fam. 15, 10: Si mihi tecum minus esset, quam est cum tuis omnibus, oder Phil. 2, 31.

Lemonia, Ufentina, Clustum. Die Lem. war von einem ausserhalb der Porta Capena liegenden Flecken Lemonium benannt; die Uf., von dem Flusse Ufens im Priverner-Gebiet, wurde a. 436 (318) gegründet unter den Consuln L. Plaucius Venno u. M. Foslius Flaccinator durch die Censoren L. Papirius Crassus u. C. Maenius (Liv. 9, 20). - Clustu-

mīna war von einer gleichklingenden Tuscischen Stadt genannt.

7. Die Maecia musste deshalb wohl zurückgewiesen werden, weil Later, zu derselben gehören u. deshalb in ihr einen solchen Einfluss haben mochte, dass sie dem Pl. von den 4 aufgestellten die gefährlichste schien. Sie lag übrigens in Latium, in der Nähe von Lanuvium, war von castrum Maecium genannt u. gegründet a. 422 (332) unter den Consuln A. Cornelius Cossus Arvina II u. Cn. Domitius Calvinus durch die Censoren Q. Publilius Philo u. Sp. Postumius Albinus (Liv. 8, 17).

9. ad sent. legis, nach dem Sinn des Gesetzes sollten vom Kläger die angeblich bestochenen Tribus genannt werden. Da Lat. diese nicht angiebt, so befreit er sie von dem Verdachte, bestochen zu sein. vergl. Einl. §. 28.

10. ad suam spem, Lat. hoffte, die von ihm genannten Tr. wür-

den den Pl. verurtheilen. de civit. del. = ex omni pop.

§. 40. vergl. Einl. §. 28. 14. ratio, quam — sec. s. Die Motive des Gesetzes.

17. ignarus, der keine Kenntniss von einer Thatsache oder

opinante, inscio notes et tuos et tuorum amicorum necessarios vel iniquos vel meos vel etiam defensorum meorum, eodemque ad jungas, quos natura putes asperos atque omnibus iniquos; deinde effundas repente, ut ante consessum meorum judicum videam 5 quam potuerim qui essent futuri suspicari, apud eosque me, ne quinque quidem reiectis, quod in proximo reo de consilii sententia constitutum est, cogas causam de fortunis 'omnibus dicere? Non enim, si aut Plancius ita vixit, ut offenderet sciens nemi-41 nem, aut tu ita errasti, ut eos ederes imprudens, ut nos invito 10 te tamen ad iudices, non ad carnifices veniremus, idcirco ista editio per se non acerba est.

XVII. Ain' vero? nuper clarissimi cives nomen editicii iudicis non tulerunt, quum ex exxy indicibus, principibus equestris ordinis, quinque et Lxx reus reiiceret, L referret, omniaque po-15 tius permiscuerunt, quam ei legi condicionique parerent: nos neque ex delectis indicibus, sed ex omni populo, neque editos ad rejiciendum, sed ab accusatore constitutos judices ita fere-

einem Ereigniss hat: inscius, der nicht weiss, ob überhaupt Thatsache oder Ereigniss existire. Hier ist eine Klimax: du sollst bezeichneu dürfen, ohne dass ich davon Kande oder nar eine Abnung habe, ja überhanpt nur weiss, ob eine solche Bezeichnung Statt finden darf n. s. f. 1. necess. vel iniq. Diese Ge-

ensätze werden auch in ihren Bestimmingen: et tuos et tuorum amicornm n. vel meos vel etiam defens. meor, einanderentgegengesetzt.

4. effundas, sc. iudicum nomina. fundere mit seinen Compos. steht metaphorisch zur Bezeichnung eines mühelosen oder reichlichen Hervorbringens, Naegeisb. p. 373. vergi. auch pro Flacc. 10, 23. — Ueber den Conj. Praes. in der Frage Z. §. 530. 6. proximus von der jüngsten Vergangenheit, wie Tac. Ann. 2, 6, wofür auch Cie. proximus superior sagt: ad Fam. 1, 9. Or. 64, 216. — prox. inferior steht vergl. Kinl. §. 17. de N. D. 2, 20, 53. — Der prox. 14. referre, sc. reus ist P. Vatinius. vergl. Kinl. dicum. \$\$. 28. 30.

eidigter Richter, welcher dem gehen.

Prätor die Vorfragen entscheiden hilft.

10. carnifices sind die Richter als inexorabiles, inhumani, crudeles.

8-11. Non cnim-non acerba est. Die Bezeichnung der Richter durch den Kläger bleibt gleichwohl hart.

12. Ain' vero? Dem Conversationstone entlehnte Wendung der refutatio durch eine Frage, ähnlich dem Quid tandem? ain'tandem? Seyff. sch. Lat. p. 143. Die Formel ist = rl δαl; u. ist Ausdruck einer fingirten Verwunderung: Wie denn? oder: Sieh ein Mal! Hier: Du willst die härteste Form der judic. edit. anwenden? Sich 'mal an! und wir sollen Keinen ablehnen dürfen. während doch neulich der Senat dieses Prozessverfahren zurückgewiesen hat? Bemerke übrigens ganz deuselben Periodenbau nach ain' tandem §. 49.

clarissimi cives - edit. iud. 14. referre, sc. in album iu-

15. permiscucrunt, sie liessen consilium. Der Beirath unver- lieber Alles darüber u. darunter

42 mus, ut neminem rejiciamus? Negue ego nune legis iniquitatem queror, sed factum tuum a sententia legis doceo discrepare: et illud acerbum iudicium si, quem ad modum senatus censuit populusque jussit, ita fecisses, ut huic et suam et ab hoc observatas tribus ederes, non modo non quererer, sed hunc iis 5 indicibus editis, qui jidem testes esse possent, absolutum putarem: neque nunc multo secus existimo. Quum enim has tribus edidisti, ignotis te iudicibus uti malle quam notis indicavisti: fugisti sententiam legis: aequitatem omnem reiecisti: in

43 tenebris quam in luce causam versari maluisti. Voltinia tribus 10 ab hoc corrupta: Terentinam habuerat venalem. Quid diceret and Voltinienses aut and tribules suos judices? Immo vero tu quid diceres? quem iudicem ex illis aut tacitum testem haberes aut vero etiam excitares? Etenim si reus tribus ederet. Voltiniam fortasse Plancius propter necessitudinem ac vicinitatem, 15 suam vero certe edidisset. Et, si quaesitor huic edendus fuisset,

1. Neque ego nunc c. entspricht dem neque ego c. §. 44. Das Thema ist zweimal mit starkem Nachdruck hervorgehoben: Tu fugisti sententiam legis.

5. observatas = quas observantia Plancius colebat amicasque retinebat. Observ. in dem Sinne wohl nur hier. S. 45.

7. neque nunc - existimo. Ich denke, dass die Sache auch so da du nämlich nicht die der Bestechung verdächtigen Tribus zu Richtern gemacht hast - nicht viel anders verlaufen wird; er wird auch so freigesprochen werden.

9. in tenebris = ignotis iudicibus, quos divinare mavis quam scire. §. 46.

10. Voltinia - iudices. Worte, die Cic. dem Lat. in den Mund legt, als Begründung, weshalb er die vom Pl. bestochenen Tribus nicht zum Richteramte berufen.

12. Immo vero tu, ähnl. §. 33. Z. S. 277. Cic. entgegnet: Later. müsste vielmehr vor diesen verstummen, unter denen er keinen Zeugen gegen Pl. finden würde.

16. suam, sc. Terentinam. quaesitor ist der jedesmalige

Präsident eines stehenden Gerichtshofs (einer quaestio perpetua). Seit Sulla bis auf Casar (Dio C. 42, 51) gab es acht Prätoren, unter denen das Loos entschied, welchem Gerichtshof sie für die Dauer ihres Amtsjahres vorsitzen sollten. Da indessen der quaestiones mehr waren, als Prätoren, so traten für die nicht verlooseten die Iudices quaestionis ein, Privatmänner, welche vor jeder actio beeidigt wurden (pro Cluent. 33-35), während der Zeit ihrer Amtsführung angeklagt werden konnten, u. vielleicht aedilicii, die aus-dem Album der iudices von dem Collegium der Prätoren cooptirt wurden. (Madvig de Ascon. p. 122 ff. Brut. 76. pro Cluent. 29.) Ueber den Präsidenten des

Gerichtshofs de Sodalic. u. seine Wahl vergl. Einl. §§. 26. 27. Hier ists C. Alfius, ein rechtl. Mann. -Bestechlichkeit der quaesitores ist häufig. Sie schieben unberechtigte Richter unter (Plut. Cic.9), sie mischen fremde Stimmtäfelchen ein, verkündigen falsche Resultate der Abstimmung (Cic. de Fin. 2, 16, 54. Iuv. Sat.

13. 4. G. Geib. : Rom. Criminalpr.

p. 185 f.),

quem tandem potius quam hunc C. Alfium, quem habet, cui notissimus esse debet, vicinum, tribulem, gravissimum hominem instissimumque edidisset? cuius quidem aequitas et ea voluntas erga Cn. Plancii salutem, quam ille sine ulla capiditatis suspi-5 cione prae se fert, facile declarat non fuisse fugiendos tribules huic judices, cui quaesitorem tribulem exoptandum fuisse videatis.

Neque ego nunc consilium reprehendo tuum, quod 44 eas tribus, quibus erat hic maxime notus, non edideris: sed a 10 te doceo consilium non servatum senatus. Etenim quis te tum audiret illorum aut quid diceres? Sequestremne Plaucium? respuerent aures, nemo agnosceret. An gratiosum? illi libenter audirent, nos non timide confiteremur. Noli enim putare, Laterensis, legibus istis, quas senatus de ambitu sanciri voluerit, id 15 esse actum, ut suffragatio, ut observantia, ut gratia tolleretur. Semper fuerunt viri boni, qui apud tribules suos gratiosi esse vellent. Neque vero tam durus in plebem noster ordo fuit, ut 45 eam coli nostra modica liberalitate noluerit: neque hoc liberis nostris interdicendum est, ne observent tribules suos, ne dili-20 gant, ne conficere necessariis suis suam tribum possint, ne par ab iis munus in sua petitione respectent. Haec enim plena sunt officii, plena observantiae, plena etiam antiquitatis. Isto in genere et fuimus ipsi, quum ambitionis nostrae tempora postulabant, et clarissimos viros esse vidimus et hodie esse volumus quam 25 plurimos. Decuriatio tribulium, descriptio populi, suffragia largitione devincta severitatem senatus et bonorum omnium vim ac dolorem excitarunt. Haec doce, haec profer, huc incumbe, Laterensis, decuriasse Plancium, conscripsisse, sequestrem fuisse, pronunciasse, divisisse: tum mirabor te iis armis uti, quae tibi

4. sine ulla cup. susp., ohne 123. Bemerke die paarweise geeinen Verdacht von Parteilichregen. Cupid. ebenso pro Flacc. 10, 21: testes aut sine ullo studio dicebant, aut cum dissimulatione aliqua cupiditatis; auch pro Fl. 26, 64.

10. consilium senatus umfasst die Motive des Gesetzes, von denen oben §. 36. 37 gesprochen. tum, sc. si edidisses eas, quibus hic maxime notus est, tribus.

12, respuerent aures. Die starke Metapher wiederholt sich in Pis. 20, 45. Part. Or. 5, 15. Aehnlich mentes respunt de Fato 20, 47, animus respuit Ovid. Remed. Am.

ordneten Gegensätze: respuer. keit oder Parteiinteresse zu er- aur. - audirent; nemo agnosc. - nos non tim. confiter.

14. legibus istis. Ueber die leges de ambitu vergl. Einleit. S. 16-18. 20. confic. trib. vgl. Eiul. S. 12.

23. ambitionis nostractemp. Das erwähnte Verfahren empfiehlt besonders Q. Cicero seinem Bruder M. in der Schrift de petitione Consulatus, wenn sie acht ist. Vergl. in Bezug auf dec., descr., seq., pronunc., conser. die Einl.

29. tum mirabor, sc. quae si do-

lex dabat, noluisse. Tribulibus enim iudicibus non modo severitatem illorum, si ista vera sunt, sed ne vultus quidem ferre 46 possemus. Hanc tu rationem quum fugeris quumque eos iudices labere nolueris, quorum in huius delicto quum scientia certissima tum dolor gravissimus esse debuerit, quid apud hos di-5 ces, qui abse te tactit requirunt cur sibi no oneris imposueris, cur se polissimum delegeris, cur denique se divinare malueris quam cos, qui scirent, iudicare? XIX. Ego Plancium, Laterensis, et ipsum gratiosum esse dico et habuisse in petitione unitos cupidos sui gratiososz, quos tu si sodales votas. Glicosum 10 amicitiam nomine inquinas criminoso: sin, quia gratios siut, accusandos putas, noli mirari te id., quod tua dignilas postula-

47 rit, repudiandis gratiosorum amicitis non esse assecutum. Nam nt ego doceo gratiosum esse in sun tribu Plancium, quod multis benigne fecerit, pro multis spoponderit, in operas plurimos pa-15 tris auctoritate et gratia miserit, quod denique omnibus officiis per se, per patren, per maiores suos totam Atinatem praefecturam comprehenderit, sic tu doce sequestrem fuisse, largitum esse, conscripsisse, tribules decuraivase. Unod si non poles, noi tollere ex ordine nostro liberalitatem, noli maleficium putare 20 esse gratiam, noli observantian sancire poena.

Itaque haesitantem te in hoc sodaliciorum tribuario crimine

ad communem ambitus causam contulisti, in qua desinamus aliquando, si videtur, vulgari et pervagata declamatione contendere. 48 Sic enim tecum ago. Quam tibi commodum est, unam tribum 25 delige; In doce, id quod debes, per quem sequestrem, quo di-

ista, sc. decuriasse, conscripsisse c. Plancium.
 apud hos, sc. iudices, quos

ex iis delegisti tribubus, quibus Plancius notus non est. 7. divinare. "Weil die Richter ihr Urtheil nicht auf bestimmte

7. divinare. "Weil die Richter ihr Urtheil nicht auf bestimmte Indicien u. Beweise durch mündliche u. schriftliche Zeugen zu begründen, sonedrn gleichsam zu ahnen hatten".

10. sodales. vergl. Einleit. S.

12. tua diyn. postularit, sc. ut aedilis fieres.

15. in operas, sc. societatis, wie Clc. ad Fam. 19,3. Pl. verschafte den Genossen der Terent. trib. Dienste bei der Handelsgesellschaft seines Vaters und verpflichtete sie sich dadurch.

22. Anesitare in aliq. crimine erklärt Naegelab. p. 286; mit einer Beschuldigung nicht fortkommen können, u. zählt es §. 06 mit habitare u. premere in verwandter Bedeutung zu den Verbis, die am besten im Deutschen durch Negation wiederzugeben

sind.

23. ad comm. amb. caus. Weil Pl. mit der Beschuldigung der sodal. nicht weiter kann, greift er zur Klage über das Allgemeine, den amb, von dem ja die sodal.

 vulg. et pervag. declamatio, so viel als unbegründetes u. leeres Zungengedresche, das sich in trivialen Tiraden ergeht.

nur eine Art bilden.

 unam tribum von denen, welche Plancius bestochen haben soll. visore corrupta sit; ego, si di facere non potteris, quod, ut opinio mae fert, ne incipies quidem, per quen talerti docelo. Estae bace vera contenio? placetne sic agi? Num possum magis pedem conterre, ut aiunt, aut propius accedere? Quid tabeses? quid dissimulas? quid tergiversaris? Etiam atque etiam insto atque urgo, insector, posco atque adon fiagito cirune quamucunque tribum, impusm, delegeris, quam tulerit Plancius, u osfendito, si potueris, vitium: ego qua ratione tulerit docebo. Neque erit hace alia ratio Plancio ac tibi, Laterensis. Nam ut 10 quas tribus tu tulisti, si ame tre requiram, posis quorum studio tuleris explicare, sic ego hoc contendo, me tibi ipsi adversario caiuscanque tribus rationem proposcesi redditurum.

XX. Sed cur sic sgo? quasi non comitisi iam superioribus 49 sit Plancius designatus aedilis: quae comitia prinum habere coe15 pit consul quum omnibus in rebus summa autoritate tum harum ipsarum legam ambitus auctor: deinde habere coepit subito 
praeter opinionem omnium, ut ne si coglasset quidem largiri 
quisipsim, daretur spatium comparandi. Vocatae tribus, latum 
suffragium, diribitae tabellae: longe plurimum valuit Plancius; 
20 nulla largitionis nec fuit nec esse potuit suspicio. Ain tandem? 
una centuria praerogativa tantum habet auctoritatis, ut nemo un-

4. pedem conferre, als aprichwörtliche Redeweise durch propins accedere erklärt. Eigeut. Leib rücken. Als vox militaris bei Liv. 6, 12. 13. 28, 2, 33, 5; in ähnlicher Weise arma, signa conf. — Die Bedeutung ist hernach durch insto cet. wieder aufgenommen.

10. Its tatisti. Die Tr., welche du, Later., Eff die gewonnen hast, wirst du in gleich unsträfficher Weise gewonnen haben, wie Pl. die seinen. — Ferre, davon-tragen, gewonnen en Sieges; wie man fructus, wictorfam, primas, quedris doum et praemium ferre sagt, so unch ribum central sagt, so unche ribum central sagt, so un control sagt, so un control

S. 49-50. Plancius war bereits durch die früher abgebrochenen Comitien so gut wie gewählt, jetzt also hat er, wenn er selbst gewoll hätte, nicht nöthig gehabt, ja er war bei dem plötzlichen Eintritte der neuen Wahl auch nicht ein Mal im Stande gewesen, durch nene verbotene Künste seine Wahl durchzusetzen.

13. comit. super., s. Einl. S. 3. dieselben wie prolata com. S. 50. 15. consul, M. Lleinius Crassus. Gerade dieser, harum legua auctor, würde bestochene Trihus nicht zugelassen haben, und Bestechung zu üben war bei der Kürze der Zeit, in der die zweite Wahlverhadlung angesetzt wur-

de, nicht möglich.

16. harum legum. Leges öfter im Plur. für eine lex, hier die de sodal., so leges Atiniae Furiae in Verr. 1, 42, 109. Voconiae Atiniae Phill. 3, 6, 10. Iuline ad Att. 2, 18. Th. Mommsen de coll.

18. comparare, die nöthigen Vorkehrungen treffen. 21. centuria pracrogativa ist

and h Google

consul aut certe in illum annum: aedilem tu Plancium factum esse miraris, in quo non exigua pars populi, sed universus populus voluntatem suam declararit? cuius in honore non unius 50 tribus pars, sed comitia tota fuerint praerogativa? Quo quidem 5 tempore, Laterensis, si id facere voluisses aut si gravitatis esse putasses tuae, quod multi nobiles saepe fecerunt, ut, quum minus valuissent suffragiis quam putassent, postea prolatis comitiis prosternerent se et populo Romano fracto animo atque humili supplicarent, non dubito quin omnis ad te conversura fuerit 10 multitudo. Nunquam enim fere nobilitas, integra praesertim atque innocens, a populo Romano supplex repudiata est. Sed si tibi gravitas tua et magnitudo animi pluris fuit, sicuti esse debuit, quam aedilitas, noli, quum habeas id, quod malueris, desiderare id, quod minoris putaris. Equidem primum ut honore 15 dignus essem maxime semper laboravi: secundo ut existimarer: tertium mihi fuit illud, quod plerisque primum est, ipse

honos: qui jis denique debet esse jucundus, quorum dignitati populus Romanus testimonium, non beneficium ambitioni dedit. XXI. Quaeris etiam, Laterensis, quid imaginibus tuis, 20 quid ornatissimo atque optimo viro, patri tuo, respondeas mor-

die Cent., welche znr Abstimmung gnerst aufgernfen wird. Ks wird gewöhnlich die Tribus, deren Centurien in der Abstimmung den Anfang machen, durch das Loos bestimmt. Liv. 24, 7. 27, 6. Die Abstimmung der prae-rog, war meist maassgebend für die übrigen Centurien, de Div. 1.45 : praerogativam majores omen iustorum comitiorum esse volue-runt. Liv. 5, 18. 10, 22, 26, 22. 1. nemo prior. Keiner hat als der Erste (von den beiden zn Wählenden) sämmtl. Stimmen der Centurie für sich gehabt, ohne hernach zum Consul ausgerufen zu sein. prior hier ganz so wie in Pis. 1, 2: me quaestorem in primis, aedilem priorem, praetorem primum Pop. R. faciebat. pro Mur. 17, 35: in practurae petitione prior renunciatus est Servius. 2. in illum annum, für d. laufende Jahr, in welchem die Comitien für die Consulwahl abgehalten. - Wenn die Prärogat, solchen Einfluss bei der Consul-

wahl hat, darf sich da Lat. wundern, dass sie bei der Aedilenwahl dem Pl. von Natzen gewesen?

5. comitia tota, die unter dem Consulat des Pompejus u. Crassus von letzterem begonnenen Wahlcomitien. Wodnrch sie abgebrochen? vielleicht durch obnuntiatio ex lege Aelia et Fufia oder durch einen Fall des morbus comitialis.

10. quin omnis - conversura f. mit einer für uns Deutsche empfindlichen Auslassung von se vor conv. Naegelsb. p. 319. 16. secundo. Nach Goerenz

ad Cic. de Legg. 1, 13 die ein zige Stelle bei Cic., woloco fehlt. 18. denique schliesst die Reihe der Maximen Cicero's mit einer allgemeinen Bemerkung über den " Charakter des Ehrenamts ab, darum = überhanpt, vergl. Seyff. sch. L. p. 52. Plaut. Trin. IV, 2,

936. §. 51-53. Laterensis braucht vor seinen Ahnen nicht betuo. Noli ista meditari, atque illud cave potius, ne tua ista querela dolorque iniuius ab illis aspientissius viris reprehendatur.
Vidit enim pater tuus Appium Claudium, noloilissimum hominem, vivo patre suo, potentissimo et derassimo evit, C. Claudio,
a-edilem non esse factum et eundem sine repulsa factum esse consulem: vidit hominem sibi maxime coniunctum, eggregium virum,
L. Volcatium, vidit M. Pisonem, ista in aedilitate, offensiuncula
accepta, summos a populo Romano esse honores adeptos. Avus
vero tuus et P. Nasicae tibi aediliciam praedicaret repulsam, quo
po cive nemimen ego statuo in hac re publica fortiorem, et C. Marii,

schänt zu stehen, wenu er in der Aedilenwahl durchgefallen, denn 1) ist dies vielen Braven geschehen, deuen das Velk später wichtigere Aemter anvertraut, u. 2) ihm, weil er vielleicht unklug veu dem Tribunat damals zurückgetreten.

 ista mcd., gesprochen mit der Miene eines Wegwerfenden; eben das liegt auch in ista aedilitate. (3, 7 levieribus com. 5, 13 ista aedil.)

 illis sapient. viris, sc. patri tue maieribusque, quorum imagines appellas. — Zum Trost für Lat. werden Männer genannt, welche, bei der Bewerbung um die, Aedilität durchgefallen, denuoch Censuln gewerdeu.

3. App. Claudius Pulcher, Sehn des C., bewarb sich bei Lebzeiten seines Vaters vergeblich um die Aedilität. Später gewählt, gab er die megalesischen Spiele, veu denen er die Sklaven ausschless. Cic. de har. resp. 12, 26. Prätor war er a. 89 (pro Arch. 5, 9), in den Marianischen Unruhen gehörte er zur Optimatenpartei u. wurde durch tribunicische Umtriebe verbannt (pro dem. 32, 84). Censul wurde er a. 79 (675) neben P. Servilius Vatia, ven Sulla ernanut, der in diesem Jahre die Dictatur niederlegte. Er stirbt in seiner Provinz Macedenien. - Sein Vater C. war Consul mit M. Perperna a. 662 (92); dass er elequentiae mediocritatem afferebat sagt Cic. Brut. 45, 166. (Drum. II. p. 184.) 7. L. Volcatius, Consul a. 688 (66) neben M. Aemilius Lepidus (in Cat., 1, 6, 15).

M. Pisenem. vergl. zu 5, 12. effensiuncula == repulsa.

9. P. Cornelius Scipie Nasica Serapie war Censul a. 616 (138) mit D. Iunius Brutus (Brut. 22, (85), todtete als Pent. Max. (Cat. 1, 1, 3) den Tib. Gracchus, weshalb auch Cic. keinen fertierem kennt. Seine That, welche nachträglich der Senat billigte, gilt dem Cic. als Befreiung ven Tvrannengewalt, (Brut. 58, 212. de Off. 1, 22, 76. Tusc. 4, 23, 51.) Er war omnibus in rebus vehemens u. acer in dicendo. (Brut. 28, 108. Off, 1, 30, 109.) Sein Witz war bissig (de Or. II, 70, 285). Seinen Beinamen Serap. verdankt er der Aehnlichkeit mit einem Viehmäster. Liv. Ep. 55. Vem L. Curiatius, trib. pl., der ihm den Beinamen gab, ist er sammt seinem Cellegen Brutus verhaftet worden. Val. M. 3, 7, 3. 9, 15. Plin. Hist. nat. 7, 12. 21, 3. Clc. de Legg. 3, 9, 20. Nach Gracchus Tode ven dessen Anhängern vielfach angefeindet (Lael. 12, 41), starber (wann ?) in der Verbannung zu Pergamum (pro Fl. 31, 75). Keine Statue, wie senst Tyrannenmörder, ehrte ihn (de Rep. 6, 8, 8). 10. C. Marius deppelte Bewerbung um die Aedilität berichtet Plut. Mar. 5, indess nicht ehne

qui duabus aodiliatibus repulsus septiens 'consul est factus, et L. Caesaris, Co. Octavii, M. Tullic quos omnes esimus aedilitate 52 praeleritos consules esse factos. Sed quid ego aedilicias repulass colligo? quae saepe eius modi habitae sunt, ut iis, qui praeteriti essent, benigue a populo factum videretur. Tribunus mi-5 'limm L. Philipupus. summa nobilitate et cloquentia, quaeste

Versehen, welche sich aus dem über Aedilen oben Bemerkten leicht heben lassen. Er bewarb sich um die curulische u. plebeiische Aedilität zu gleicher Zeit : da er sah, dass er bei der Wahl der einen durchfallen würde, warb er um die andere. Sieben maj war er Consul a, 647 (107) neben L. Cassius Longinus, a. 650 (104) mit C. Flavius Fimbria, a. 651 (103) mit L. Aurelius Orestes, a, 652 (102) mit Q. Lutatius Catulus, a. 653 (101) mit M'. Aquillius, a. 654 (100) mit L. Valerius Flaccus u. endlich a. 668 (86) neben L. Cornelius Cinua II.

 duab. aceili. repuls., wie hernach aedilitate praeteritus, zurückgewiesen u. übergangen bei der Bewerbung um die Aedilität, mit eigenth\u00e4milicher Erweiterung des Sinnes von aedil. u. merkwirdiger Anwendung des abl. modi, der hier die Seite bezeichnet, in Bezug auf welche das Pr\u00e4dicta sich auf die Per-

son bezieht, Z. S. 457. 458.

2. L. Iulius Caesar Strabo, war
Consul a. 664 (90) mit P. Rutilius Lupus (pro Font. 15, 33),
Censor mit P. Licinius Crassus
a. 665 (80) (pro Arch. 5, 11).
Er wurde durch Cinna getötet
(Tusc. 5, 19, 55. de Or. 3,

3, 10).
Cn. Octavius in mag. occ. und
L. Coruelius Cinna, Consulin a.
G67(87), Brat. 47, 176. - Cn. Oct.
vertrat nach Sullia Abgang zum
Mithrid. Kriege die Interessen der
Optimaten gegen Ciuna, verdrängte diesen sogar, als er sich
der Alleinherrschaft in Rom bemächtigen wollte, aus der Stadt.

Da aber Cinna, durch Istlinchen Zurug verstärkt, sich mit dem rückkehrenden Marius verband, war Oct. zum Widerstande st unskräftig; er konste die Unterhandungen des Senata snit Cinnanieht weniger aus Pflichtgerfühl als aus wähuglauben an Seher u. Zeichen, nicht verlassen. Von Freunden ungeben, in Amsterzeht von dar das Janiculum. Hier wurde rauf dem zurülischen Sessel erschägen u. sein Haupt auf der auf dem zurülischen Sessel erschaftigen u. sein Haupt auf der Recherbühne Stendlich und Schau Recherbühne Stendlich und Schau M. "Tulliss Dezule und Cn. M. "Tulliss Dezule und Cn. M. "Tulliss Dezule und Cn.

M. Tullius Decula und Cn. Cornelius Dolabella Consuln a. 673 (81), de Leg. agr. 2, 14, 35. ch ziehe diese Personenbestimmung einer anderen möglichen vor, weil, wenn sie richtig ist, Cic. nach der Zeitfolge von Scipio bis Decula die Männer genannt hat, welche der Grossvater des Later, gesehen.

aedilicias repulsas = aedilium. Ofte ersetat das Lat. Eigenschaftswort das Attrihut, wenn solches im Gen. oder durch eine Präpos. mit ihrem Casus ausgedrückt erscheinen würde. Ebenso sortitio aedilicia 22, 53. vergl. Naegelsb. p. 62.

5. benigne, weil die Nichtgewählten ihre Gelder sparen konnten u. Spiele dem Volke nicht zu geben brauchten.

6. L. Marcius Philippus war vielleicht a. 650 (104) Volkstribun u. brachte als solcher eine lex agraria ein, welche indess nicht zur Ausführung kam, wohl weil sie zu sehr in den BesitzC. Caelius, clarissimus ac fortissimus adolescens, tribuni plebis P. Rutilius Rufus, C. Fimbria, C. Cassius, Cn. Orestes facti

stand einschnitt (Cic. de Off. 2, 21, 73). Bei seiner Bewerbung um das Consulat a. 661 (93) wurde er zur Verwunderung seiner eigeuen Mitbürger von dem M. Herennius geschlagen (Brut. 45, 166. pro Mnr. 17, 36). Er erhielt das Consulat erst a. 663 (91) mit Sex. Iulius Cäsar und war während desselben das Haupt der Optimaten, als welches er dieLivianischen Gesetzvorschläge nach dem Tode Ihres Urhebers abschaffte (de Legg. 2, 12, 31. pro dom. 16, 41. 19, 50). Im J. 668 (86) war er mit M. Perperna Censor für das 67. Lustrum, Seine höchsten Aemter, so konnte er sich rühmen, hatte er ohne Bestechung des Volkes gewonnen (de Off. 2, 17, 59), Seine hervorrageude Stellung behauptete Ph. auch nachmals im Senate) vergl. Sall, hist. 1, 19. Cic. de Off. 3, 22, 87). Dem Cic. gilt er als eluer der ausgezeichnetsten Redner (Brut. 47, 103. 50, 186, tam suavis or., tam gravis, tam facetus. de Or. 3, 1, 4. de Off. 1,30, 108). Im J. 678 (81) sprach er gegen den 26jährigen Cicero, da dieser für P. Quinctius sprach. -Eine sehr artige Anecdote von ihm u. aeiner Lust an Neckereien hat Hor. Rp. 1, 7, 46 ff., eine andere Varro de r. r. 3, 3, welche Columella 8, 16 wiederholt, aus der auch hervorgeht, dass er mit dem Hortensins n. den Luculien den Ruhm der besten Fischteiche gethellt.

 C. Cachias Caidus, Consul mit L. Domitius Alenoharbus a. 690 (94). Er war home nevus (pro Mur. 8, 17, in Verr. 5, 70, 189) a. als Volkstribun a. 647 (107) Verfasser einer lex tabellaria, nach welcher auch die tabella bei Perduellionsassehen angeweudet werden sollte (de Legg. 3, 16, 36, Plin. Ep. 3, 20). Er

CIC. OR. PRO PLANCIO.

folgte hierbei persönlichem Haus gegen C. Popillius, den Legaten schen haus der Schausen der Schausen sich später diesen und eine Australia Manssregel nicht vergeben. Seine Beredsamkeit war ausreichend für seine Bedürfnisse U. seine Würde (Britt. 53, 165, 460 - 1, 125, 143). Da Cadle a. 107 tz. pl. war u. Lucki. Blitt zwischen 108 u. 109 gefallen sein, in der er vor sein Peliteigericht den Schanspieler zogquil Lucillium poetam in zeena nominatin laeserat (Corolit ad Herminatin laeserat (Corolit ad Her-

P. Rutilius Rufus war a. 649 (105) mit Cn. Mallius Maximus Consul. Später a. 665 (99) ging er als Legat mit Q. Mucius Scaevola Pont. M. nach Asien, wo er die Provinzialen gegen die Bedrückungen der publicani in Schutz nahm. Dadurch verfeindete er sich den Ritterstand, in dessen Händen damals die Gerichte waren. So erlag der vir non saeculi sui, sed omnis aevi optumus (Vell. P. 2, 13), obschon unschuldig, einer gehässigen Anklage auf Unterschleif und ging nach Mitylene uud Smyrna ins Exil (pre Rab. Post. 10, 27. pro Balb. 11, 28. Brut, 22, 85). Dort verblieb er, trotz Sulla's Wansch, zurückzukehren, bis an seinen Tod. Hier besuchte ihn Cic. a. 676 (78) In seinen Studienjahren a. fand ihn mit dem Grammatiker Aurel. Opilius in wissenschaftlichen Beschäftigungen, Schon früher hatte er Reden voll Gesetzkenntniss und Gelehrsamkeit veröffentlicht (Brut. 30, 113), jetzt verfasste er eine Rom. Geschichte in Griech, Sprache u. sehrieb sein Loben Lateiniach. (Tac. Agr. 1),

C. Flavius Fimbria, vergl. zu §. 11. C. Cassius Longinus wurde a. 658 (96) Consul neben Cu. Donon sunt; quos tamen omnes consules scimus factos esse. Quae tibi ultro pater et maiores tui nor consolandi tui gratia dicent, neque vero quo te liberent aliqua culpa, quam tu vereris, ne a le suscepta videatur, sed ut te ad isium cursum tenendum, quem a prima aetate suscepisti, colortentur. Nibil est enim, mibi 5 crede, Laterensis, de te detractum. Detractum dico? si mehrerule vere quad accidil interpretari velis, est aliquid cilam de virtuté significatum tua. XXII. Noli enim existimare non magnum quendam motum fuises ellius petitions tuae, de qua ue aliquid uturares destitisti. Denunciasti homo adolescens quid de summa re publica seutires: foritus traquidem quam non una li

mitius Ahenobarhus. — Cn. Aufidius Orestes wurde a. 683 (71) Consul neben P. Cornelius Lentulus Sura. (pro dom. 13, 35). Er war praetor urb. im Todesjahre Sulla's a. 678 (78. M. Lepido Q. Catulo Coss.).

4. ad istum cursum tenend. cf. 5. 94. Phil. 8, 4, 11. pro Sest. 46, 99. "den Lauf einhalten, nicht auf eine Nebenbahu gelenkt werden." vergl. Herzog zu Caes. B.

G. 4, 26.

6. detractum dico? eine correctio. (de Or. 3, 53, 204. Or. 39, 135. Cornif. ad Her. 4, 24. Z. §. 823). Häufig mit immo vero fortgeführt wie pro Sest. 52, 110. in Verr. 4, 3, 6, in Cat. 1, 1, 2. ad Att. 9, 7.

 de virtute. Du bist zu füchtig, um bloss Aedil zu werden; das Röm. Volk hat dich für wiebtigere Aemter, wo du ihm nützlicher werden kannst, aufgespart. §. 13.

8. magnum quendam mot, quidam bei Adject, vertritt oft das deutsche ganz, gar, förmlich, wahrbaft; gr. 6 gr. 8. zieht den im Adj. liegenden Begriff ina Unhestimmte u. Unbestimmbare, also in seinen weitesten Umfang hinein. Beispiele bei Naegelsb. p. 226.

9. motus petitionis = animorum motus; qui ex petitione tua ortus est. (Z. §. 423 Anm. Seyffert Palaestr. ed. 3. p. 25 No. 3.) ne aliquid iurares. Aus Rück-

sicht auf Casar nur unbestimmt angedeutet. C. Jul. Cäsnr gab in seinem Cousulat n. 697 (59) die lex Iulia agraria de XX viris creandis ad campum Stellatem agrumque Campanum civibus dividendum, quibus terni pluresve liberi essent (Suet. Caes. 20). Die Candidaten für das Tribunat des nächsten Jahres verpflichteten sich eidlich, dieselbe aufrecht zu erhalten, und wurden so durch eine coitio mit Casars Partei bei der Wahl durchgebracht. Laterensis verweigerte den Eid. (ad Att. 2, 18 Lat, existimatur laute fecisse, quod tribunatum pl. petere destitit, ne iuraret). Einl. S. 6. 10. de summa re p. über das Staatswohl, cf. §. 67. pro. Rosc. Am. 51, 148. in Cat. 1, 6, 14, 3,

operius. — quidem ist hier concessivische — Freilich. Es schliesat sich gern an Prenominu v. steht nicht immer binter dem Wort, welches es hervorhebt. (de Off, n. directe Palle die bezehrünkende, nicht geradem widerlegende Kraft, etwa wie nach eerte, od. fatoor, od. credo, od. quis negat? Die Beschränkung selbst findet Statt durch das gleichsettige Nebenbergehen einer zweiten Handdenen. Sulche Sitze werden an sexten aufgelöst durch: (D & s ch o n

6, 13, 4, 6, 13, pro Sulla 24, 67,

11. fortius tu quidem - sed

defuncti honoribus, sed apertius quam vel ambitionis vel aetatis tuae ratio postulabat. Quam ob rem in dissentiente populo noli 53 putare nullos fuisse, quorum animos taus ille fortis animus offenderet: qui te incautum fortasse nunc tuo loco demovere po-5 tuerunt, providentem autem et praecaventem nunquam certe movebunt.

An te illa argumenta duxerunt? Dubitatis, inquit, quin coi-

tirende Bedeutung von sed = doch aber, oder jedoch auch, vergl. bei Cic. de Off. 1, 29, 103 ludo antem et ioco uti illo quidem licet, sed sicut somno et quietibus ce-teris. Tusc. 2, 1, 1 Neoptolemus quidem philosophari sibi ait necesse esse, sed paucis. Tusc. 5, 16, 47 dicunt illi (Stoici) quidem, sed bis (bonis) vitam beatam compleri negant.

2. Quam ob rem = quia apertius denunciasti.

in dissentiente pop., nicht mit nullos zu verbinden, sondern begrundend zu fassen = in dissensione populi, bei der Uneinigkeit. Z. S. 317.

4. nunc = cum incantus fueris. loco demovere, ein von der Palästra hergenommener Ausdruck, wie de Off. 1, 23, 80 de gradu deiici, ut dichtur, oder deturbari, depelli. Uebertragen sagt man de sententia (Tusc. 2, 6, 14. 16), oder spe, opinione c. Aehn-lich pro Caec. 17, 49, 50 demo-veri et depelli de loco necesse est eum, qui deiiciatur. - Hier: beseitigen.

\$, 53-55. Plancius wird vom Verdacht der coitio gerechtsertigt. Die gleiche Stimmenzahl des Plot, n. Planc, beweist nichts gegen den Letzteren. Sie hätten ja sonst nicht gewählt sein können, wenn nicht beide die Majorität hatten; auch hätten die Vorfahren nicht verorduet, das Loos entscheiden zu lassen, wenn sie nicht Gleichheit der Stimmen bei

das Eine der Fall ist, so ist doch der Wahl für möglich gehalten auch das Andere u. s. f. Diese limi- Auch dies, dass beide Candida-Auch dies, dass beide Candida-ten dem Pedius u. Lat. bei der ersten Wablverhandlung einige Tribus verheissen hätten, u. dann bei der zweiten abgesprungen seien; enthält einen Widerspruch. da beide ja schon in der ersten gewählt waren, bei der zweiten also die Trib. gar nicht mehr brauchten. - Auch der ergriffene vermeintliche divisor ist nicht überführt.

7. illa argumenta dux., sc. at crederes coitionem esse factam inter Plotium et Plancium, et in utriusque gratiam tribus esse corruptas. Schon S. 49 lengnete Cic. die Möglichkeit einer von Lat. angenommenen u. behaupteten coitio n, corruptio durch den Hinweis auf den plotzlichen Ein-tritt der zweiten Wahlverhandlung, hier durch den Blick auf die beiden nothwendige Majorität, wenn sie überbaupt gewählt sein wollten. Wir erkennen daraus, dass Later, Bestechung behauptet hatte, 1) weil Pl. in den ersten u. zweiten comit; gewählt sei. n. 2) we'll er a) mit Plotius die Mehrzahl der Tribus für sich hatte, b) beide innerhalb einiger Tribus fast gleichviel Stimmen hatten u. c) weil die beiden Tribus, deren Stimmen von Plo tius dem Pedius u. von Plancius dem Lat. versprochen waren, bei den letzten Comitien abspraugen n. für Planc. 'n. Plot. stimmten. Den ersten Grund verwischt Cic. wohl absichtlich zur Unklarheit. Nicht die blosse Majorltät machte Lat. zu seinem Argument, sondern dies, dass die Majoritat

5 \*

tio facta sit, quam tribus plerasque cum Plotio tulerit Plancius? An una fieri potuerunt, -si una tribus non tulissent? - At non nullas punctis paene totidem. - Quippe, quum iam facti prope superioribus comitiis declaratique venissent: quamquam ne id quidem suspicionem coitionis habuerit. Neque enim unquam 5 majores nostri sortilionem constituissent aediliciam, nisi vide-54 rent accidere posse ut competitores pares suffragiis essent. Et ais prioribus comitiis Aniensem a Plotio Pedio, Terentinam a Plancio tibi esse concessam: nunc ab utroque eas avulsas, ne in

angustum venirent. Quam convenit nondum cognita populi vo-10 luntate hos, quos iam tum conjunctos fuisse dicis, jacturam

durch dieselben Tribus gebildet wurde.

An te - an una. Fragen mit an sind als zweite Glieder einer Doppelfrage zu behandeln, deren erste Glieder verschwiegen sind. Brganze demnach: utrum haec, quae modo §. 48 proposui, an te illa arg. dux. u. Utrum aliter statuis de hac re, an una c. Doch ist zwischen beiden Fragen hier ein Unterschied. Mit dem ersten an leitet Cic. eine Frage ein, in welcher er den Einwand des Lat. vorwegnimmt: Mich haben auch andere, als die bisher vorgebrachten Gründe zur Annahme der Bestechning veranlasst. Von diesen anderen Gründen wird der erste ia den Worten des Lat. (inquit) gegeben, welcher ihn mit dem Dubitatis in dem Schema der subiectio vortrug. Die zweite Frage mit an führt den eigenen Einwand Cic. gegen das argumentum des Lat. als argumentirende Fragean, deren Widerlegung wiederum durch At non dem Lat. in den Mund gelegt ist, so dass in derselben zugleich das zweite argument, des Lat. enthalten ist. Kine sehr kunstlich geformte argumentatio in sich steigernden u. gegens. beantwortenden Fragen. 2. potuerunt. Z. S. 519.

At non. Zweites Argument des Later., als Einwand desselben gefasst. Ueher das Schema der occupatio oder πρόληψις. vergl. Seyffert, schol. Lat. p. 129.

3. Quippe, quum giebt den Grund, aus welchem Cic. zugesteht, candidates nonnullas trib. punctis paene totidem tulisse. 4. venissent, sc. in comitia

posteriora. 6. sortitio aedilicia. vergl. zu

5. 52: ähnlich censorium nomen Div. in Q. C. 3, 8. 7. Et ais. Drittes Argument

des Lat., durch welches er sich eigentlich selbst einer intendirten coitio bezüchtigt.

9. ab utr. = a Plotio et Planc. ne in angust. venirent. Worte des Lat., über welche sich Cic. nachher lustig macht. Er hatte sagen können i ne suffragiis necessariis ipsi privarentur. — Der Ausdruck in angustum ven., in die Enge, in Verlegenheit kommen, ist gebildet wie in medium ven. (Verr. 2, 71, 175). Am häufigsten gebraucht der Lateiner die Adject. neutr. gen. bei Präpos, mit Acc, od, Abl. zur Bezeichnung von Localverhältnissem wo wir am liebsten Subst .. am seltensten Eigenschaftswörter gebrauchen. .- angustum steht übrigens auch substantivisch Cic. de Off. 1, 17, 53. Liv. 27, 46.

10. Quam convenit. Cornif. ad Her. 4, 14, 20 videte ergo, quam conveniat. Cic. pro Sull. 11, 33 Itaque attende, quam ego defugiam auctoritatem consulatus mei. Quam = quam non, wie wenig. cf. Matth. ad h. l.

11. iam tum := nondum coguita

starum tribuum, quo vos adiavareninis, fecissè: cosdem, quam im essent experti qui valerent, restrictos et tenaces fuisse? Etenim verebantar, credo, angustias, quasi res in contentionem aut in discrimen aliquod possel venire. Sed tamen tu A. Piop tium, virum ornatissimum, in idem crimen vocando indicas eum te adripuisses, a quo non sis rogatus? Sam quod questus es pluires te testes habere de Voltinia quam quot in ea tribu paneta 
inderis, indicas ant cos testes te producere, qui, quia mumos acceperint, te praeterierint, aut te ne gratuita quidem eorum suflo fragia tulisse. XXIII. Illud vero crimen de numis, quos in 55
circo Flaminio deprebensos esse dixisti, caluit re recenti, nuncin causa referitit. Neque enim qui ill mumi furcita tac quae

pop. volantate. Vor den ersten Comitien kannten Planc. u. Plot. des Volkes Gesinnung für sich noch nicht. — experti quid valerent wurden sie erst durch die Abstimmuug an denselben.

 suarum tribuum. Der Zusammenhang lehrt, dass Plot. selbst zur Aniensis u. Plauc. zur Terentina gehörte.

2. restrictes et ten., anspielend auf die angustiae, genau u. karg, oder zurückhaltend, wie Cio. de Off. 2, 18, 62. pro Coel. 15, 36, wo parcus neben tenax.

3. eredo ironisch, Z. 777.

4. Sed tamen. Sed auch hier abbrechend wie § 18 u. wieder eingehend auf die mit et zis beginnende Argumentatio des Latttamen zu erklären; quamquam A. Plotium in idem vocasti crimen, amen einn arripuisti, a quo non es rogatus. Eigentlich hättest du belde verklagen müssen.

6, astriperesscum temeritate quadam accusare et sine iusta ratioue. — sums—Planc., der dich uir klugebeten hat ist ne nomen suum a te deferretur, wie es vielleicht Plotius geban haben mochte. Wahrscheinlich hatte Lat., um die Schuld einer corruptio noch die Schuld einer corruptio noch teren eine derartige Acussering gethan. Aber Lat. batte nicht gebeten, weil er sich unschuldig wusste.

7. test. de Volt., nami. testes e Volt. tr., qui dicerent suam tribum a Plancio esse corraptam. §. 43. - puncta tuleris, vergl. §. 48. Lat. behauptete: die Mehrzahl in der Volt, hat mich nicht gewählt, zeugt aber für mich gegen Pl., u. meinte damit die Glaubwürdigkeit der Zeugen zu erhärten; denn dadurch, dass sie ihn nicht gewählt, seien sie von dem Verdachte frei, von ihm selbst bestochen zu sein. Cic. dagegen erklärt, die Abhörung dieser Zeugen sei ohne Werth, denn: hat die Mehrzahl den Plaucius gewählt, so sind dies gerade die Zeugen des Lat. Wie wenig zuverlässig wird deren Aussage gegen Pl. sein, denn entweder sind sle - nach des Lat. eigener Aussage - von jenem bestochen, oder sie haben im Interesse für Pl. dem Lat. nicht einmal ihre unbezahlten Stimmen zuwenden wollen.

8. quia numos acceperint, sc. a Plancio.

II. caluit. calere = multis sermonibus pervulgatum esse; āhnlich Coel. bei Cic. ad Fam. 8, 7 Illii rumores — caluerunt. Nac gelab. p. 387 fibers.: Jene Beschnildigung war von Interesse, als die Sache neu war; jetst im Prozesse hat sie alle Bedeutung verloren.

12. refrixit. refrigescere er-

tribus nec qui divisor ostandis. Atque is quidem eductus ad consules, qui tum in crimen vocabatur, se inique a tuis isetatum graviter querebatur. Qui si erat divisor, praesertim eius, quem fu habebas reum, cur abs te reus non est factus? cun non eius dammatione aliquid ad hoc iudicium praeiudicii com-5 narasti?

Sed neque tu hace habes neque eis confidis. Alia te ratio, alia cogitatio ad spem buius opprimendi excitaviti. Magnae sunt in te opes, late patet gratia; multi amici, multi cupidi tui, multi fantorea laudis tuae; multi buic invident, multi estim pater. Io optimus vir., nimium retinens equestris iuris et liberatis vident: multi eisim communes inimici reorum omanium: qui ita

klärt Manut. ad Pam. 9, 10 durch cessare. Hier witzig dem calere entgegengesetzt, ist refirikt = non its ut antea incidur, augetur, magnam putatur, non amplius prover crimine habetur; well Lat. die betheiligten Schuldern nieht and Q. Fr. 3, 2, 3. Kennruns refriverat, von Se. war keine Redembr. ad Pfam. 9, 10. de Dir. 2, 41, 87. Philt. 5, 11, 30. ad Att. 4, 18.

1. eductus ist term. techn. für den vor Gericht geführten Schuldigen. Zumpt ad Verr. 2, 26, 63 educere proprie dicitur de in ius vocando, ducere de coniiciendo in vincula. cf. in Verr. 2, 37, 90. 3, 23, 56, Indessen ist der Begriff von educere zu erweitern. Es ist eben nicht ein in ins vocare, vorladen, sondern: vor Gericht schleppen, welches ein-tritt, wo ein Schuldiger auf der That ergriffen, oder in Widersetzlichkeit mitgenommen wird. In unserer Stelle wurde der Schuldige sofort vor die Consuln geschleppt u. später erst vorgeladen (qui tum in ius vocabatur).

2. iactatum, hin- u. hergestossen, wie oben 7, 17.— Dies, dass Later, den vermeintlichen divisor nicht belangt hat, ist sicheres Zeichen, dass an der Sache nichts war.

§. 55-57. Die Gründe des Lat. sind also nicht stichhaltig. Lat.

will vielmehr den PI. durch seinen Einflass erdrücken. Pl. hat leider viele Gegner. Dass die Richter dem leeren Gerede derselben nicht glauben mögen, bittet der Redner.

7. hace habes, hier: in geistigem Besitz haben == cognitum, perspectum habere, penitus nosse. Auffallend ist hier nur die Bezeichnung des Objects durch haec,

zeichnung des Objects durch haec, woßer sonst bei Cie. ein Subst. steht weien Verr. 5, 10, 25. Unserer Ausdrucksweise verwandt ist Cie. in Verr. 5, 25, 64 hodieque omnes sic habent — istum clam — pecunium accepisse, pro Coel. 2, 3 hi sic habeant, c.

Alia te ral. ad spem excit.
Naegelsb, p. 413 übers, ein andere Grund hat in dir die Höffmung erweckt, p. stellt eine grössere Anzahl von Verb. zusammen,
welcha abweichend vom Deutschen
austatt des sachlichen meist ein
persönl. Object zu sich nehmen
no in ein der der der der der
verbales Statzlied
verbales Statzlied
verwanden. So anser excitare:
commovere besonders n. erigere.
9. multi feutores laudist tune,

so. sunt. vergl. zn §. 1.

11. retinens iuris. vergl. znr
Sache §. 33. Der Ausdruck findet sich wieder ad Q. Fr. 1, 2, 3
sul iuris dignitatisque retinens.
Naegelsb. p. 195 übers. nicht
gesonnen, sich Etwas zu vergeben.

12. communes inim. reor. omn:

sempier testimonium de ambitu dicunt; quási aut moveant animos indicum aut gratum populo Romano si aut ès o facilius
ob eam causam dignitatem quam volunt consequantur. Quibnas: So cum me, indices, pugnantem more meo pristino non videbilis;
5 non 'quo mihi fas sit quidquam' defugere quod salus Plancii
postuleti; sed quia neque necesse est me id persequi voce, quod
vos mente videatis, et quod ita de me merti sant illi rijat, quos
ego testes video paratos; ut eorum reprehensionem vos vestrae
prudentiae assumere, meae modestiae remittere debeasis. Illud
10 unum vos magno opere oro atque obsectro, tudices, quum huius,
quem defendo, tum communis periculi causa, ne fletis auditiomibus, ne disseminato dispersoque sermoni fortunas innocentium subicicendas putetis. Multi anici accusatoris, no nulli 57
etiam nostri iniqui, multi communes obtrectatores atque omnium
li ividi multa finaverunt. Nibil est autem tam volucre quam mide-

5 invide multa finxeront. Nihil est autem tam volucre quam maledictum: mihl facilius emititur. citins excipitur, latius dissipatur. Neque, ego, si fontem maledicti reperietis, 'ut negligatis aut. Nisimuletis vunquam postulabo. Sed si quid sime campi manabit aut erit eius modi ut non exstet auctor; si qui audierit

Soiche Zengen schildert Cic. in §, 56. Sie geben sich den Anschein, selbst von jeder Bestechung unendlich fern zu sein, u. gewinnen sich mit solchen Künsten die Herzen.

2. grat. pop. Rom., wenu sie gegen die ambitus reos zeugen. 3. dignitatem, die Würde, welche aus dem Amte, das vom R. Volke auf ein Jabr verliehen wird, als danernder Besitz herzuleiten ist.

4. more meo pristino. Das Wesen der Zeugen schildert Cic. 10. 21 ff. - Seine alte Weise schildert er Part. or. 14, 49: Nam et de toto genere testium, quam id sit infirmum, saepe dicendum est: et argumenta rerum esse propria, testimonia voluntatum; utendamque est exemplis, quibus testibns creditnm non slt; et de singulis testibus, si natura vani, si leves, si cum ignominia, si spe, si metu; si iracundia, si misericordia impulsi, si praemio, si gratia adducti, comparandique superiore cum auctoritate testium, (quibus tamen creditum non sit. del. ex cont.) — §. 51: Saepe enim ea, quae dicta sunt, si aut ambigue, ant inconstanter, aut incredibiliter dicta sunt, ant etiam aliter ab alio dicta, subtiliter reprehenduntur. cf. Cornif. ad Herenn. 2, 6, 9.

15. tam voluere. vol. geffügelt, schnell (equus, currus, dies), tronisch fortuna, pro Sull. 32, 91.

pisch fortuna. pro Sull. 32, 91.
19. manabit. manare immer nur ausfliesen aus einer Quelle und sich verbreiten. (fluere dagegeut sich in Strömung, im Fluss befinden.) Tropisch steht manare bei nomen Tuse, 5, 8, 8 fama Phil.

aut ita negligens vobis esse videbitur, ut unde audierit oblitus sit, aut ita levem.habebit auctorem, ut memoria dignum non putarit, huius illa vox vulgaris, audivi, ne quid innocenti reo noceat, oramus.

58 XXIV. Sed venio iam ad L. Cassium, familiarem meun, 5 cuius ex oratione ne illum quidem Iuvenium tecum expostulavi, quem ille omni et humanitate et virtute ornatus adolescens primum de plebe aedilem curulem factum esse divil. In quo. Cassi, si tibi ita respondeam, nescisse id populum Romanum, neque fuisse qui id nobis marraret, praeserium mortuo Congo, non, ut 10

14, 6, 15. oratio ad Att. 3, 12. rumor Liv. 2, 49 u. anderen Substant. — Ueber caput vergl. zu 7, 17. — Hier: Etwas wird unter die Leute kommen, ohne dass die Quelle angegeben werden

kann.

5. 5. 9. 71. Pritter Theil.
Cicero pricht gegar he he general to gegar he he general to gene

§. 7. Iuventium. Gemeint ist ein gentilis des Laterensis, vielleicht ein Iuventius Thalna, der als erster plebejischer aedilis curulis in das erste Jahr nach Gründung der curulischen Aedilität, also in d. J. 389 U. c. = 365 a. Chr. in das Consulat des L. Genucius Aventinensis u. Q. Servilius Ahala zu setzen sein möchte. (Liv.7, 1.) L. Cassius mochte des Juventius erwähnt haben, um zu zeigen, wie dieser Juvent. Later. auch darum der curul. Aedil. werth scheine, weil sein Ahnherr sie unter den

Plebejern begründet habe. 10. Congo. M. Antonius, der obenerwähnte Redner, bezeichnet ihn, seinen Werth u. seine Stu-

dien bei Cic. de Or. 1, 60, 256: reliqua vero etiam, si adiuvant, historiam dico et prudentiam iuris publici et antiquitatis iter et exemplorum copiam, si quando opus erit, a viro optimo et istis rebus instructissimo, familiari meo Cengo (so für Longo) mutuabor. - Aus unserer Stelle aber \* hat der Schol. Bob. p. 264 seine Notiz gemacht: M. Tullius negat, populum, id est vulgas imperitorum, indicare paenitus de familiae clarioris nobilitate potuisse, nt nounisi peritiores vetustatis et qui antiquitatem per historias legerint haec scire facillime possint. Atque ideo mentionem Congi videtur interposuisse, qui per illud tempus decesserat, homo curiosus et diligens eruendae vetustatis. Nam historicus . . . (des, cet.) Iunius Congus scheint demnach nicht zu den doctis gehört zu haben, den Gefehrten von Fach, sondern zu den dilettantischen Alterthümlern u. gebildeten Sammlern. Damit stimmt auch ein Vers des Lucilins aus der Einleitung zu einem grösseren Gedichte überein, in welcher er diejenigen charakterisirte, die er als seine Leser wünschte. Auf diesen Vers spielt Cic. de Fin, 1, 3, 7 n. de Or. 2, 6, 25 an, aus welchen Stellen die Bedeutung desselben u. vielleicht selne Restitution u. Krweiterung zu mehreren zu versuchen ware bei Plin. Hist. nat. praef. ad Vesp. Imp.: Praeterea est quaedam puopinor; admirere, quum ego ipse non abhorrens a studio antiquitatis me hic id ex te primum audisse confitear. Et. quoniam tua fuit perclegans et persubilisi oratio, digna equitis Romani vel studio vel pudore, quoniamque sic ab his es auditus, nt ma-5 guas honos et ingenio et humaniati tuae tribueretur, respondebo ad ea, quae dixisti, quae pleraque de ipso me fuerunt: in quihus ipsi aculei, si quos habutisti me repréfendendo, tamen mibi non ingrati acciderunt. Quaesisti utrum mibi putarem, 59 equitis Romani filio, faciliorem fuisse ad adipiseendos honores

10 viam an futuram esse flio meo, quia esset e familia consulari. Ego vero quiamquam illi omni malo quam mihi, tamen honorum aditus nunquam illi faciliores optavi quam mihi fuerunt. Quin ciam, ue forei ille siliy me potius peperisse tam honores quam iter. demonstrasse adipiscendorum putet, hace ill soleo praeci-

15 pere — quanquam ad praecepta aetas non est gravis —, quae ille a love ortus suis praecepit filiis: Vigilandum est semper;

bitas etlan eradioran reiectio, urium illa et M. Tulina, extra urium illa et M. Tulina, extra qued miremur, per advocatam defenditur. "Nec doctissimis Manima Persiam hace leger nolo, lunium Congun volo. "Lacilias will aganz Gelebriaco wie Persias (Brat, 26, 90, de Or. 2, 6, 26), aberach nicht von ganz Ungelebriach, sondern von Leuten wie Janima Congua. Sergil. Rath im lach die Geschichtschreiber der Röm, p. 86.

3, perelegans et persubtilis. Prius ad electum verborum, posterius ad tractationem rei pertinet. Wunder.

5. respondebo also nurı weil du so gut gesprochen hast; denn um den Pl. gegen dich vertheidigen zu müssen, hast du nichts vorgebracht.

.7. aculei. Im plur. häufig von den Spitzen, mit denen die Rede gegen Jemanden gewaffnet wird. Sie waren dem Cic, nicht ingrati, weil ale fein a. doch voll Hochachtung für ihn waren.

8. Quaesisti c. Cass. mochte auf Bestechung der Tribus geschlossen haben, weil sie einen Mann alter Nobilität, den Lat., gegen einen Neuling haben durchfallen lassen.

10. actas non cat gr. M. Tullius Cicaro, des Redners Sohn, wurde a. 680 (65) geboren und stand jetzt im 12. Lebensjohre, in welchem der Nater, ihn in seinem Tusculanum gern würde in der Retorik unterwiesen haben, wenn hin sicht Geschäfte in Rom festgehalten hätten (ad. Q. fr. 3, 3 n. 4). Ib. ille a lowe ortus, ist in sinnerung an jene Verse gesagt, dibeit Onita, N. S. 57 stehen.

> love própagatus ést, ut perhibent, Tántalus, Ex Tántalo Pelóps, ex Pelope autém satus

Atreus, qui nostrum pórro propagát genus. Dann kanu jener a Iove ortus

Atreus sein, der in der gleichnamigen Tragodie des Attins (geb. 170) an seine Söhne die Worte richtete, welche mit Hinzanahme der Verse bei Cic. pro Sest. 48, 102 so lauteten:

 Vigilándum est semper: múltae insidiae súnt bonis.
 Sed quod multi invideant multique éxpetant, inacítia est
 Póstulare, nisi laborem súmma cum cum écferas. multae insidiae sunt bonis. Nosti cetera. Nonne? Id quod multi invideant, quae scripsit gravis et ingeniosus poëta, scripsit non ut illos regios pueros, qui jam nusquam erant, sed ut nos et nostros liberos ad laborem et ad laudem excitaret.

Quaeris quid potuerit amplius assequi Plancius, si Cn. Sci- 5 pionis fuisset filius. Magis aedilis fieri non potuisset, sed hoc praestaret, quod ei minus invideretur. Etenini honorum gradus summis hominibus et infimis sunt pares, gloriae dispares. XXV. Quis nostrum se dicit M'. Curio, quis C. Fabricio, quis

Vielleicht berücksichtigte diese Verse auch Cie. in Verr. 5, 71, 181. vergl. Ribbeck. Trag. Rom.

3. qui iam nusquam erant, weil sie nur in der Sage lebten, 5. Cn. Scipionis. Möglich ist,

dass Cn. Cornelius L. f. Cn. n. Scipio Asina, der a. 494 (260) mit C. Duilius, und dann a. 500 (254) mit A. Atilius Calatinus II Consul war u. pro Cos. a, 501 (253) de Poenis triumphirte, gemeint sei. Vielleicht aber auch ist es Cn. Scipio Calvus, der a. 532 (222) Consul war u. gleich nachher mit seinem Bruder Publins genannt wird, der in Spa-nien fiel und dessen Sohn P. Scipio Nasica war. Denn an Cn. Scipio Hispallus, der a. 578 (176) im Amt als Consal starb, wird nicht zu denken sein. Die beiden Brüder standen freilich an Berühmtheit dem erstgenannten nach, indessen ist bei Cic. sonst nur iener Calvus zu finden und dürfte daher auch hier zu suchen sein, zumal Cic. auch sonst seines u. seiues Bruders Lobes voll ist. de Rep. 1, 1, 1. Parad. 1, 2, 12. Cato 20, 75. 23, 82. 8. summi et infimi hom. sind

die snmmo od, infimo loco nati, ebenso wie de Off. 2, 12, 41 qui (unus aliquis virtute praestans) cum prohiberet iniuria tenuiores, aequitate constituenda summos cum infimis pari iure continebat. Zur Sentenz vgl. Brut, 81, 281, we hones bezeichnet wird als

praemium virtutis iudicio studioque civium delatum ad aligm.; pus Consul, triumphirte über dle

höher dagegen steht die gloria und ist darum schwerer zu gewinnen, vergl. de Off. 2, 9, 31 und Tusc. 3, 2, 3 gloria est consentiens laus bonorum, incorrupta vox bene iudicantium de excellente virtute.

gloriae dispares. Der Gedanke ist: Zu den Würden können alle in gleicher Weise gelangen, zum Ruhme aber nicht. Dazu gehören solche Verdienste. wie sie sich dle Genannten um

den Staat erworben haben. 9. M'. Curius Dentatus verpflichtete als Volkstribun den Senat schon vor der Consulwahl zur gesetzlich nothwendigen Anerkennung ihres Ausfalls (patres auctores fieri coegit), als App. Claudins Caecus als erster Interrex uugesetzlich die Comitien hielt und einen plebejischen Candidaten zurückwies, a. 455 (299). Brut. 14, 55. Er gelangte als homo novus zu den höchsten Ehren (pro Mur. 8, 17), ward mit P. Cornelius Rufinus Consul a. 464 (290) and triumphirte in diesem Jahre zweimal über die Samuiter n, Sabiner; znm 2. Male Consal mit L. Cornelius Lentulus a. "479 (275) triumphirte er de Samnitibns et de rege Pyrrho; zum 3. Male war er Consul a. 480 (274) mit Ser. Cornelins Merenda,

als Pyrrhus Italien verliess. Als Censor hielt er mit L. Papirins Cursor das 34, Lustrum a. 482 (272).C. Fabricius Luscinus war a. 472 (282) mit Q. Aemilius PaC. Duilio parem? quis Atlio Calatino? quis Cn. et P. Scipionibus? quis Africano, Marcello, Maximo? tamen cosdem sumus hono-

Hetrusker u. Gallier: sein zweites Consulat führte er mit demselben Papus a. 476 (278), triumphirte über Lucanier, Bruttier, Tarentiner und Samuiter, nach-dem er personlich mit Pyrrhus vor dessen Abreise nach Sicilieu unterhandelt hatte; a. 479 (275) war er mit Papus Censor für das 33. Lustr. Noch ein Mal trat er als Consul suffect. ein a. 481 (273) im Consulat d. C. Fabius Dorso Licinus u. C. Claudius Canina II für den Ersteren. Ueber s. Gesandtschaft zum Pyrrh.vergl. Brut. 14, 55. de Off. 1, 13, 40. 3, 4, 16. 1. C. Duilius war Consul neben Cn. Cornelius Scipio Asina a. 494 (260), triumphirte über die Siculer u. die Punische Flotte, war a. 523 (231) Dictator comit. habend. causa. Ueber s. Namen vergl. Or. 45, 153; sic Duellium cum, qui Poenos classe devicit, Bellium nominaverunt, cum superiores appellati essent semper Duellii

A. Milius Calatines war Concula 496 (289) mit C. Sulpicius Paterculus, trimuphire pre Cos. a. 497 (257) ex Sieilla de Poenis, war wieder Consul a. 500 (253) ueben Cn. Cornelius Scipio, Asina II, wurde Dietat, rerum ger. r. a. 505 (290), in welehem Jahr App. Claudius seine Flotte bei Drepnann «reler» und hielt als Censor mit Q. Manlius Torquatus Attieus das 38. Annia

Cn. et P. Seiphonibus, Gemeint sind die Brüder, welche im 2. Pun. Kriege das Commando in Spanien batten, die den fellumian austri imperit (Cle. pro Balb. 10, 34), die due probaganeuis belli Punnici, qui Cartagniensium adventum corporibus suls intercludendum putaverunt (Parad. 1, 2, 12). Von ihnen war Cn. a. 532 (222) mit M. Claudius Marcellus Con-

sul gewesen und ging unter dem Consulat seines Bruders P. und des Ti. Sempronius Longus a. 536 (218) nach Span., wohin ihm im folgenden Jahre s. Bruder folgte; a. 542 (212) wurden beide daselbst getödtet.

2. P. Cornelius Scipio, nachmals Africanus maior, ging a. 543 (211) nach Span., eroberte 210 Carthago nova; siegte 209 bei Baecula, verband sich 206 mit Syphax, war a. 549 (205) mit P. Licinius Crassus Dives Consul; ging nach Sicilien über. 204 nach Africa, siegte 202 bei Zama und triumphirte pro Cos. a. 553 (201), hielt als Censor mit P. Aelius Paetus das 46. Lustrum, war noch ein Mal Consul mit Ti. Sempronius Longus a. 560 (194). Später a, 567 (187) wurde ihm ans Chikane ein Prozess ex suspicione pecuniae captae angehangt. - Er starb 'a. (569 (185). Seine Enthaltsamkeit wird gepriesen de Off. 2, 22, 75, das Gewicht seiner Rede de Or. 3, 7, 28. M. Claudius Marcellus war Consul a. 532 (222) neben Cn. Cornelius Scipio Calvus und trlumphirte über die Insubrischen Gallier und über Germanen; auch gewann er dle spolia opima bei Clastidium vom Gallischen Feldherrn Virdumar. In ein 2. Consulat war er a. 539 (215), we er bei Nola slegte, gewählt, trat aber vitio factus zurück, wurde darauf zum dritten Male Consul a. 540 (214) neben Q. Fabius Maximus Verrucosus, zum 4. Male neben M. Valerius Laevinus a. 544 (210), zum 5. Mal mit T. Quinctius Crispinus a. 546 (208), in welchem Jahre er in einem Treffen gegen Hannibal fiel. Er hatte a. 543 (211) triumphirt fiber das im Jahre zuvor eroberte Syracus, - Ueber ihn als Impe rator und Augur vergl. Cic. de

E serie Carogle

rum gradus quos illi assecuti. Etenim in viriette multi sunt ascensus, ut is maxime glorie accellat, qui virtule plurinum praestetti honorum populi finis est consulatus: quem magistratum iam octingenti fere consecuți sunt: horum, si diligenter quaserea, vix decimam partem reperies gloria dignam. Sed nemo unquană sis egit, ut tu: Cur iste fit consul? quid pouti amplius, via bi Brutus esset, qui civitatem dominatu regio liberavit? honore inhil amplius, laude multum. Sie igitur Plancins nihilo mians quaestor est factus et tribunus plebis et aedilis quam si esset summo loco natus, sed haete pari loco orit sunt innumerabiles 10

lengrösse de Off. 1, 18, 61. - Q. Fabius Maximus Verrucosus war a. 521 (233) Consul mit M. Pomponius Matho, tri-umphirte über die Ligurer, war wieder Consul a. 526 (228) neben Sp. Carvilius Maximus II, zum dritten Male a. 539 (215) neben Ti. Sempronius Gracchus, nachgewählt für den gefallenen L. Postumius Albinus III, dann a. 540 (214) mit M. Claudins Marcellus III und endlich a. 545 (209) mit Q. Fulvius Flaccus IV; in diesem 5. Cons. triumphirte er auch über die Tarentiner. Als Censor a. 524 (230) mit M. Sem-pronius Tuditanus hielt er das 41. Lustrum und a. 537 (217) war er interregni causa dictator. Seine Weisheit rühmt Cic. in Verr. 5, 10, 25; auch Ennius felerte ihn, de Off. 1, 21, 84. Auch als Redner hatte er Geltang, Brut. 14, 57. 18, 72. 19, 77. de Or. 2, 67, 273, u. war gleich ausgezeichnet im Felde, wie im Frieden, Cato 4, 10 sq.

3. Aonorum pop. finis — finis honorum, quo populas deferi in algm. Der cine Genitiv pop. ist in algm. The genitiv popular in algm. The genitive popular in all the ge

Div. 2, 36, 77; über seine See- sind die Beispiele verschieden lengrösse de Off. 1, 18, 61. — von den Fällen, welche Z. 3, 423 Q. Fabius Maximus Verrucosus war a. 521 (233) Consul mit M. Pomponius Matho; tri- wird vermieden.

> 4. octingenti fere. Vom Jahre der Republik 245 bis zu dem der Rede pro Pl. 700 zählt man 455 Jahre. Wären immer Consuln gewesen, so gabe es, die suffecti ungerechnet, deren 910. Die Zahl aber mindert sich durch 1 Jahr, in welchem die decemviri die Waht der Consuln hinderten. durch 50 J., in denen die trib. milit. consul. potest. den Staat verwalteten, durch 5 J., in welchen solitudines magistratuum waren, and durch 3 J., in denen Dictator et Mag. Eq. sine Coss. an der Spitze des Staats standen (a. 430, 445, 453) - demnach müssen 59 J. mit mindestens 118 Cousula in Abzug gebracht werden; es bleiben also 792 (octingenti fere), unter denen freilich mehrere zum öftern gewählt, andere dagegen durch suffecti ersetzt wurden.

 Sed weist uach dem Abschweif auf den Anfang von §. 60 Quaeris c. zurück. — Die Frage des Cassius geht bis liberavit?

10. sunt eingeschoben, um die Apposition orti vom Satzsubject zu trennen und die Unklarheit zu meiden, welche durch das Zusammentreten der 3 Adjectivformen orti innumerabiles alli entstehen würde.

alii consecuti. Profers triumphos T. Didji et C. Marii, et quae- 61 ris: Ouid simile in Plancio? Quasi vero isti, quos commemoras; propterea magistratus ceperint, quod triumpharant, et non. quia commissi sunt üs magistratus, in quibus re bene gesta 5 triumpharent. Rogas quae castra viderit; qui et miles in Creta hoc imperatore et tribunus in Macedonia militum fuerit et quaestor tantum ex re militari detraxerit temporis, quantum in me custodiendum transferre maluerit. Quaeris num disertus sit? 62

Immo, id auod secundum est, ne sibi anidem videtur. Num juris 10 consultus? quasi quisquam sit qui sibi hunc falsum de iure respondisse dicat. Omnes enim istius modi artes in us repreheuduntur, qui quum professi sunt, satis facere non possunt, non in iis, qui se abfuisse ab istis studiis confitentur. Virtus, probitas, integritas in candidato, non linguae volubilitas, non ars, non 15 scientia requiri solet. Ut nos in mancipiis parandis quamvis

frugi hominem, si pro fabro aut pro tectore emimus, ferre moleste solemus, si cas artes, quas in emendo secuti sumus, forte nesciverit, sin autém emimus quem vilicum imponeremus, quem pecori praeficeremus, niliil in eo nisi frugalitatem, laborem, vi-20 gilantiam esse curamus, sic populus Romanus deligit magistratus quasi rei publicae vilicos; in quibus si qua praeterea est ars, facile patitur: sin minus, virtute eorum et innocentia contentus

1. T. Didii et C. Marit. L. Cassius hatte an seine Frage, oh Cn. Pl. durch seine Gehart zur Aedilität besonders berechtigt erscheine, die zweite augeschlossen, ob er solche Triumphe aufzuweisen, wie Did. u. Mar., um deren willen die Wahl eines novus homo zu entschuldigen sei. Cic. widerlegt das Sophisma sehr richtig. - Beide werden als novi hom, vereint mit C. Caelius Caldue auch pro Mur. 8, 17 genannt. T. Didins war nehen Q. Caecilius Metellus Nepos Consul a. 656, (98) u. triumphirte C. Valerio Flacco M. Herennio Coss. a. 661 (93) pro Cos. ex Hispania de Celtiberis. C. Marius triumphirte de lugurtha a. 650 (104), de Teutonis et Cimbris a. 653 (101). 6, hoc imperatore, Q. Metello

Cretico. vergl. 11, 27. Kinl. S. 5. 6. 62. 3) fragt Cassius, ob Cn. Pl. mehr Beredtsamkeit oder Rechtskenntniss als Lat. besitze.

wodurch er etwa mehr zur Aedilität empfohlen wäre, als dieser, 9. secundum. Es ware ein Verdienst, wenn Cn. Pl. disertus ware; da er es nicht ist, so ist es das nächste Verdienst, dass er in seiner Bescheidenheit sich nicht ein Mal für beredt hält. was doch sicherlich nicht Alle thun; die auch nicht diserti sind. iuris consult. Hatte C. Cassius dies gefragt mit Rücksicht etwa auf des Lat. Vorzug hierin vor Pl., so hatte er übel gewählt, denn Lat, war nach Coelius' Urtheil leges ignorans. (ad Fam. 8, 8.)

12. professi sunt. sc. eiusmodi artes. 16. tector, qui tectorio opere aedes exornat, er übergipst die Wände und deckt sie mit Mör-

tel oder Stuck. 18. imponere, sc. villae. Ohne

Dat. selten in der Bedeutung von praeficere. Vergl. junser; einsetzen.

est. Quotus enim quisque disertus, quotus quisque iuris peritus est, ut éos numeres, qui yolunt esse? Quod si praeterea nemo est honore dignus, quidnam tot optimis et ornatissimis civibus est futurum?

potest, nisi eum nimis in se iracundum fuisse. deene effers Laterensen laudibus. Facile patior id te agere multis verbis, quod ad iudicium non-pertineat, et id te accusantem tam diu dicere, quod ego defensor sine, periculo possim confiteri. Atqui non modo confiteori summa in Laterense ornamenta esse, sed te 10 etiam reprehendo, quod ea non enumeres, alia quaedam inania et levia conquiras: ePraeneste fecisse ludos. Quid? alii quaestores non fecerunt? Cyrenis liberalem in publicanos, iustum in socios fuisse. Quis negat? sed ita multa Romae geruntur, ut vix ea, 64 quae fiunt in provinciis, audiantur. Non vereor ne mihi aliquid, 15 iudiose videar errograme id en quaestura mea diverse diverse.

64 quae fiunt in provinciis, audiantur. Non vereor ne mihi aliquid, 18 iudices, videar arrogare, si de quaestura mea dixero. Quamvis enim illa floruerit, tamen eum me postea fuisse in maximis im-

2. ut. Z. §. 573.

§. 63—67. 4) hatte Cassius des Lat. Verdienste, die er ausserhalb Rom erworben, gepriesen. Cic. weist an seinem eigenen Beispiele nach, wie wenig in Rom selbst darauf gegeben werde. Wenn er aber für sich selbst daraus die Lehre zog, in Rom sich Freunde zu schaffen, so hätte dies auch Lat. thun sollen und mit leichterer Mühe thun können, da er durch den Adel seines Hauses empfohlen war.

5. de vitiis. Die hat der Redner im Vorhergehenden sehr fein bezeichnet; eben so fein lehnt er hier den directen Nachweis der-

selben ab.

Nihil potest, sc. dicere.

6. Idem. Z. §. 127. §. 697.
9. Atqui hat seine Stelle nur
in der assumtio oder propositio
minor der Syllogismen. So auch
hier, wenn auch die conclusio
fehlt. Sie lässt sich aber ergänzen, und darin besteht hier die
Feinheit der Rede, dass Cicero
durch das atqui den Hörer den
Schlass zu machen gewissermassen auffordert, der aus seinem eigenen Munde etwas Herbes und Ermüdendes haben würde.

Die Prämissen würden sein: 1) Facile patior, te accusantem multis verbis id dicere, quod ego defensor sine periculo possim confiteri. 2) Atqui ornamenta non enumeras, alia quaedam levia et inania conquiris. Conclusio: reprehendo igitur te, quod tam diu tam temere dixisti. Vergl. auch Seyff. sch. L. p. 185.sq.

11. enumeres, Alle aufzählst (voll auszählst, bis zuEnde zählst). 12. Praeneste lag auf der Höhe, an deren Fusse heute Palaestrina.

13. Cyrenis, daselbst war Lat. Quaestor a. 691 (63) während Cic. Consulat. S. Einl. S. 6.

14. ita zu beziehen auf geruntur: Vieles geschieht in solcher Weise in Rom, dass etc.

16. quaest. mea, Lilybaetana a. 679 (75) unter dem Praetor Sex.

Peducaeus.

17. Moruerit erklärt durch das Folgende non vereor ne quis fuisse. Florere in übertragener Bedeutung von leblosen Dingen ohne Angahe dessen, woran etwas reich ist, steht selten.— Ueber die Sache vergl. in Verr. 3, 78, 182. 5, 14, 35.

in maximis imp., Praetur und Consulat a. 688 (66) u. 691 (63).

periis arbitror, ut non ita mihi multum gloriae sit ex quaesturae laude repetendum: sed tamen non vereor ne quis audeat dicere ullius in Sicilia quaesturam aut clariorem aut gratiorem fuisse: Vere mehercule hoc dicam: sic tum existimabam, ni-5 hil homines aliud Romae nisi de quaestura mea loqui. Frumenti in summa caritate maximum numerum miseram: negociatoribus comis, mercatoribus justus, mancipibus liberalis, sociis abstinens, omnibus eram visus in omni officio diligentissimus; excogitati quidam erant a Siculis honores in me inauditi. Itaque 65 10 hac spe decedebam, ut mihi populum Romanum ultro omnia delaturum putarem. At ego quum casu diebus iis itineris faciendi causa decedens e provincia Puteolos forte venissem, quum plurimi et lautissimi in iis locis solent esse, concidi paene, iudices, quum ex me quidam quaesisset quo die Roma exissem 15 et numquidnam esset novi. Cui cum respondissem, me a provincia decedere: Etiam mehercule, inquit, ut opinor, ex Africa. XXVII. Ifuic ego iam stomachans fastidiose: Îmmo ex Sicilia, inquam. Tunı quidam, quasi qui omnia sciret: Quid? tu nescis, inquit, hunc quaestorem Syracusis fuisse? Quid multa? destiti

Sed ea res, iudices, haud scio an plus mihi profuerit, quam 66 si mihi tum essent omnes gratulati. Nam postea quam sensi populi Romani aures hebetiores, oculos autem esse acres atque acutos, destiti quid de me audituri essent homines cogitare:

20 stomachari et me unum ex jis feci, qui ad aquas venissent.

6. numerus die Masse, wie maximas vini numerus (Cic. Phil. 2, 27, 66.) magnus frumenti numerus (in Verr. 2, 72, 176.)

9. Ronores. Worin sie bestanden, weiss man nicht. Er sprach vor seiner Abreise von Lilybaeum zu den Provinzialen in einer Rede, iu welcher er multa lis benigne promisit (Pseudo-Ascon. In Div. p. 97), vielleicht eeinen Dank für ihre Hudigungen aus.

12. decedere, eigentlicher terminus, mit ausgelassenem e provincia, wenn der Beamte aus dem Lande geht, oder provincia und de prov., wenn er vom Amtescheidet. omnia = omnes houres, quos peterem.

Puteolos, Puzzoli, in der Nähe der Bäder von Baine.

13. lautissimi, sehr feine Leute, die elegante Welt. concidi pacne, wie unser: Let soll in dle Erde sinken, oder mich rührt fast der Schlag. Der Ausdruck ist der gewöhnlicheren Sprachweise angemessen.

17. Immo. Z. §. 277. 20. ad aquas, zu den Bädern yon Puteoli.

feci ut pastea codidie praesentem me viderente babitavi in ocuis, pressi forum: nemiema e congressu meo neque ininior meuis, pressi forum: nemiema e congressu meo neque ininior meuis neque sonnus absterruit. Ecquid ego dicam de occupatis meis
teuporblus, cui fuerti ne olium quiden umquam otiosum? Niaquas tu commemoras. Cassi, legere te solere orationes, quum o
toisus sis, has ego scripsi ludis et feriis, ne omnito unquam
essem otiosus. Etenim M. Catonis illud, quod in principio seripsil Originum suarum, semper magnificum et praeclarum putavi, eldarorum rirorum atque magnorum non minus otti quam
nagotti rationem estatee opartere. Ila si quam habeo laudem, 10
quae quanta sit nescio, parta Romae est, quaesiti in foro; meaque privata consilia publici quoque casus comprobaverunt, ut

1. habitare in oc. == frequents min populi conspectu ease, versari in foro et in contioulbus. Abmlich Brut. 89, 305 habitare Abmlich Brut. 89, 305 habitare foro; Phil. 112, 1, 2 h. in value; de Or. 1, 62, 204 in subselliis. Vergl. auch haerere in oculis Vergl. auch haerere in oculis Nagelab. p. 286, se seien hier Nagelab. p. 286, se seien hier nagativisch zu geben anleht aus den Augen gehen, nicht vom Markte weichen.

4. ocium - ociosum. Achn. liche Zusammenstellungen bei Ennius Iphig. fr. 3 Ribb. Otio qui néscit uti, plus negoti habet, Quam (ille) qui est negétiosus (árduo) in negotio. - Otioso in ótio animus néscit quid velit. (Gell. N. A. 19, 10.) — Cic. de Off. 3, 1, 1: P. Scipionem - dicere solitum scripsit Cato - nunquam se miuus otiosum esse, quam cum otiosus; nec minus solum, quam cum solus esset. Magnifica vero vox - quae declarat, illum et in etio de negetiis cogitare et in solitudine secum loqui solitum. So will auch Cic. hier verstanden sein. Vergl. auch pro Cael. 1, 1 vos laboriosos existimet, quibus otiosos ne in communi quidem otio liceat esse. Achn-lich ardelionum natio — occupata in otio bei Phaedr. 2, 5. 6. feriis. Cic. de Legg. 2, 12,

6. ferüs. Cic. de Legg. 2, 12, iu der Catil. V 29 feriarum festorumque dierum fasseu müssen.

ratio in liberis requietem habet litium et iurgiorum. Da Cicero also von öffentlichen Geschäften während der Festtage frei ist, so geniesst er foreuses ferias, de

Or. 3, 22, 85. 7. Catonis illud - in princ. Orig. cf. Cornel. N. Cat. 3: Senex scribere historias instituit, quarum sunt libri septem. Primus coutinet res gestas regum populi R., secundus et tertius unde quaeque civitas orta sit Italica; ob quam rem omnes Origines videtur appellasse; in quarto autem bellum Punicum primum; in quiuto secundum; atque haec omnia capitulatim sunt dicta; reliquaque bella pari modo persecutus est usque ad praeturam Servii Galbae (a, 603 = 151. Die Rede Cato's gegen ihn (Brut. 23) gehört aber ins J. 605 =149), qui diripuit Lusitanos. Atque horum bellorum duces non nominavit (weil er im Anfange jedes Jah-res die Consuln und die Provinzialbeamten genaunt und angegeben hatte, in welcher Provinz ein Jeder derselben thätig war), sed sine nominibus res notavit. In iisdem exposuit, quae in Ita-lia Hispaniisque aut fierent aut viderentur admiranda. In quibus uulla iudustria et diligentia comparet, nulla doctrina.

12. priv. cons., wie solche Cic. iu der Catil. Verschwörung hat fassen müssen. etiam summa res publica mihi domi fuerit gerenda et urbs in urbe servanda. Eadem igitur, Cassi, via munita Laterensi est, 67 diem virtuits cursus ad gloriam: hot facilior fortasse, quod ego hac a me ortus et per me nixus ascendi, istins egreçia virtus ad-birvabiut commendatione maiorum. Sed ut redeam ad Plancium, muniquam ex urbe is aduit nisi sorte, lege, necessitate; non valuit rebus iisdem quibus fortasse non nulli; at valuit assidnitate, valuit loservandis amicis, valuit liberaltate; fuit in ocului; petivit; ca est usus ratione vitae, qua minima invidia novi ho-10 mines plurini sunt eosdem honores consecuti.

3. virtut. cursus ad glor. = \$.60 in virtute ascensus cet., eine Babn, auf welcher die Tagend zum Ruhm gelangen kann.

— Ueber die Berechtigung der novi hom. zu den Aemtern s. in Vers. 4.37 81

Verr. 4, 37, 81. 4. a me ortus, ohne berühmte Ahnen. Sein Adel beginnt mit ihm, er ist selbst der auctor nobilitatis suae (Tusc. 4, 1, 2), quum (wie es von Cato heisst in Verr. 5, 70, 180) ipse sui gene-ris initium ac nominis ab se gigni et propagari vellet; dann: Mihi, Quirites, apud vos de meis majoribus dicendi facultas non datur, non quo non tales fuerint, quales nos illorum sanguine creatos disciplinisque institutos videtis, sed quod laude populari atque honoris vestri luce caruerunt (de leg. agr. 2, 1, 1). Aehnlich Pseudo-Cic, in der Declam. in Sall,: Ego meis maioribus virtute mea praeluxi, uti si prius noti non fuerint, a me accipiant initium memoriae suae. - Satius est - ita vivere, ut ego sim posteris meis nobilitatis initium et virtutis exemplum. Cf. Muret.

var. I. 8, 22.

5.67-71. Gegen die Behauptung des Cassins, Cicero verdanke dem Pl. nicht mehr als anderen Gutgesinnten und thue deshalb zu viel, wenn er diesenbei der Aedlienwahl mit seinem Kinfluss unterstütze, bemerkt Cic. er werde allerdings Jedem von denen, die sich um ihn verdient gemacht, vergelten, wenn sich

Veraulassung finde. Das aber hebe seine Verpflichtung gegen Pl. nicht auf, dem er alterdings seine Krhaltung verdanke; denn die Zuhl seiner Feinde sei gross und ihr Angriff heftig gewesen. Hierauf gedenke er indess später einzugehen.

 Sed ut red. herkömmliche Formel der revocatio. Seyff. seh. Lat. p. 77.

6. sorte, als Quästor.

lege, in gesetzlich gebotenem Kriegsdienst, dem er sich nicht entzieben durfte.

necessitate, in Geschäften der Handelsgesellschaft, wie sie ihm vom Vater auferlegt waren. 7. reb. iisd. == eloquentia, iu-

ris peritia. §. 62.

fortassse non nulli, ein versteckter Hieb auf den Gegner, der
in dem fortasse seine Schärfe hat.

and the control of th

8. liberalitate, Cic. de Off. 1, 14, 43, bezeichnet die Freigebigkeit, welche allein empfiehlt, quae prosit amicis, noceat nemini. vgl. auch daselbst S. 44.

3 XVIII. Nam quod ais, Cassi, non plus me Plancio debere quam bonis omnibus, quod iis aeque mea salus cara fuerti, ego ne debere bonis omnibus fator. Sed etiam li, quibus ego debo, boni viri et cives comitis aedilicis aliquid se men nomine Plancio debere dicebant. Verum fac me multis debere et in iis plancio, utum gitur me contrabre oportet an ceteris, quum cuiursque dies venerit, hoc nomen, quod urget, nunc quum peditur dissolvere? Quampuam dissimilis est pecuniae debitio et

1. quod ais. Z. §. 627. 4. mco nomine, weil er mich in der Verbannung gepflegt. 5. fac. Z. §. 618. Anm. 1.

6-8. conturbare - hoe nomen quod urget - dissolvere. Ausdrücke der kaufmännischen Sprache, Bei conturbare erganze rationes == non esse solvendo (de Off. 2, 22, 79), bankbrüchig werden, sich für zahlungsunfähig erklären. - nom. qued urg., die dringende Schuld; nomen ist Posten in den tabulis accepti et expensi. - dissolv. nomen heisst die Schuld tilgen = nomina exigere (in Verr. 2, 1, 10, 28 u. Ascon. 1 Tituli debitorum nomina dicuntur, praesertim in iis debitis, in quibus hominum nomina scripta sunt, quibus pecuniae commodatae sunt). - Der Sinn des Satzes wird klar, wenn man zu ceteris ein dissolvere, oder aus einigen codd. satis facere ergänzt, u. hoc nomen mit nach-drücklicher Betonung des hoc auf die Schuld bezieht, welche Cic. dem Pi. schuldig zu sein glaubt. Cic. setzt entgegen: Soll ich nicht den Andern die Schuld bezahlen, wenn ihr Termin gekommen ist? diese Schuld aber (näml. die dem Pl. geschuldete) jetzt, da er sie verlangt, abtragen?

8 s(q. Quemquam — accidisset. Gell. N. A. 1, 4 fibrt das Urtheil des Rhetors Antonius Inlianus über diese Stelle an: Crispum sahe, inquit, agmen orationis rotundumque, ac modulo ipso numerorum venustum, sed quod cum venia legendum sit verbi paullum ideo immutati, ut

sententiae fides salva esset. Namque debitio gratiae et pecuniae collata verbum utrobique servare posset. Ita enim recte opposita inter sese gratiae pecuniaeque debitio videbitur, si et pecunia quidem deberi dicatur et gratia, sed quid eveniat in pecunia de-bita solutave, quid coutra in gratia debita redditave, debitionis verbo utrinque servato, dissératur. Cicero autem, inquit, cum gratiae pecuniaeque debitionem dissimilem esse dixisset, eiusque sententiae rationem redderet, verbum debet in pecunia ponit; in gratia habet subicit pro debet; ita enim dicit: Gratiam - refert. Sed verbum habet cum proposita comparatione non satis convenit. Debitio enim gratine, non habitio, cum pecunia confertur. At, que ideo consequeus quidem fuerat sic dicere : et qui debet, in eo ipso, quod debet, refert; quod absurdum et nimis coactum foret, si nondum redditam gratiam eo ipso redditam diceret, quia debetur. Immutavit ergo, inquit, et subdidit verbum ei verbo, quod omiserat, finitimum; ut videretur et sensum debitionis collatae non reliquisse et concinnitatem sententiae retinuisse. Clc. meint: Wer die Schuld abträgt, besitzt sofort nicht mehr, was er erstattet; wer aber schuldig bleibt, behält das Darlehn. Dagegen wer Dank erstattet, besitzt Dank, u. wer ihn besitzt, der erstattet ihn gerade dadurch, dass er ihn besitzt. Schuld und Dank stehen in umgekehrtem Verhältniss. Man giebt aus um alte Schulden su

gratiae. Nam qui pecuniam dissolvit, statim non habet id, quod reddidit: qui autem debet, aes reintet allenum; gratiam autem et qui refert habet et qui habet in eo ipso, quod habet, refert. Neque ego nunc Plancio desinam debere, si hoc solvero, ner sminus ei redderem voluntate ipsa; si hoc molestiae non accidis-

set. Quaeria a me, Cassi, quid pro fratre meo, qui mili est es-89 rissimus, quid pro meis liberis, quibus mili mili piotest esses cincundius, amplius quam quod pro l'aneio facio facere possim, nec vides istorum ipsorum cariates de huis salutem defenden-10 dam maxime stimulari me atque excitari. Nam neque illis huius salute, a quo meam sciunt esse defensam, quidugum est optatius, et ego ipse nunquam illos aspicio quin, quura per hune me ils conservatum esse meminerim. huius mertium in me recorder.

Opimium damnatum esse commemoras, servatorem ipsum 15 rei publicae: Calidium adiungis, cuius lege Q. Metellus in civi-

bezahlen; man bleibt dagegen im Besitz der Dankbarkeit, wenn man auch den Dank abstattej. Auf das Wortspiel komat Cicero noch ein Maideo Off. 2,20,60. Dastingeschoben in Orat, poet redat Quir. 9, 23. — Hier liste sich auch der feine Uuterscheid von reddere u. referre erkennen, zu dem Senec. anleitet Ep. 81: gratian rektulit; referre est ultre quod debesa saferse.

5. voluntate ipsa steht gegenüber dem hoe molestiae. Cie. meint, er würde dem Pl. It seiner Gesinnung dieselbe Dankbarkeit hegen, wenn er auch jetzt nicht die Gelegenheit bekommen hätte, diese bei dessen schwieriger Lage durch seine Vertheidigung thatlich zu beweisen.

13. meminisse u. recordari giebt Deed, Lat. Syn. u. Etym. p. 166 sq.; eingedenk sein und zu Herzen

15. L. Opimius war Consul mit Q. Fabius Maximus Allobfogicus a. 633 (121); er unterdrückte ex S. C. vocato ad arma populo den Aufstand des C. Gracchus, wo dieser mit seinem Genossen, dem Consular M. Fulvius Flaccus bileb. Der Tod des Gracchus wurde den Opimius von Q, Didius tr. pl. a. 634 (120) zum Verbrechen angerechnet (part. or. 30, 104, 106); u. maiestatis belangt, wurde er, obschon vom Cons. C. Papirius Carbo vertheidigt (iure pro salute rei p. caesum esse C. Gr., de Or. 2, 25, 106. 30, 132), verbaunt (pro Pl. 29, 70. iu Pis. 39, 95) uud starb zu Dyrrhachium. Sein Grab liegt wüste am Gestade; der von ihm geweihte Concordientempel iu Rom blieb ein Angedeuken seiner Verdienste (pro Sest. 67, 140), 16. Q. Calidius tr. pl. a. 655 Redners M. Cal. (Brat. c. 70 u. 80) und wurde nach seiner Verwaltung Spaniens, die er pro praetore a. 79 geführt, nachdem er a. 676 (78) die praet, urbana bekleidet, von einem Q. Lollius a. 677 (77) verklagt (in Verr. 3, 25, 63). - Dass er vor 20 J. den Q. Metellus durch seine lex zurückgerufen, half ihm nichts; er wurde verurtheilt, und da er merkte, seine Richter seien von der Gegenpartei bestochen, fuhr er über die geringe Summe, für welche sie sich hatten erkaufen lassen, so los: Vel idoneam mercedem pro meo capite pacisci debuistis. Hoc satis houestatis estatem sit restitutus: reprehendis neas pro Plancio preces, quod neque Opinius suo nomine liberatus sit neque Q. Metelli Calidius. XXIX. De Calidio tibi tantum respondeo, quod ipse vidi: Q. Metellum l'ium consulem practoricis comitiis, petente Q. Calido, oppulo Romano supplicasse, quum quidem non dubitaret et 5

consul et homo nobilissimus patronum illum et suum et familiae 70 suan nobilissimae dicere. Uno loco quarere ex te, num id in iudicio Calidii putes, quod ego in Plancii facio, aut Metellum Pium, si Romae esse potuisset, aut patrem eius, si vixisset, non fuisse facturum. Nam Opimii quidem calamilae utinam ex ho-10 minum memoria posset evefell i Valnus illud rei publicae, dedecus buius imperii, turpitudo populi Romani, non iudicium putandum est. Quam enim illi unidees, si uidices et non parrici-

set in vobis, ut hominem praetorium non vili pretio venderetis (in Verr. Act. 1, 13, 38. Ascon. ad b. l.) .- Q. Metellus Numidicus war Cons. mit M. Junius Silanus a. 645 (109. Brut, 35; 135), kampfte siegreich in diesem u. pro Consule im folgenden Jahre gegen Jugurtha, gab dann unter tiefem Schmerz das Commando an C. Marius (Sall. 82), wurde in Rom repetund, belangt, und als er seine Bücher vorlegte, gewann es kein Richter über sich, auch nur hineinzuschauen; so sehr vertrauten sie seiner Rhre (pro Baib. 5, 11. ad Att. 1, 16). Kr wurde Censor mit C. Caecilius Metellus Caprarius a. 652 (102) und hielt das 64. Lustrum, rugte den L. Saturninus, strich den insitivus Gracchus ans der Bürgerrolle (pro Sest. 47, 101) und ging a. 654 (100. C. Mario VI und L. Valerio Flacco Coss.), als L. Appuleius Saturninus sein Ackergesetz gewaltsam durchgesetzt und Metellus, weil er im Senate, dasselbe zu halten, nicht beschwören wollte, angekiagt worden war, in freiwillige Verbannung nach Rhodus (de Off. 3, 20, 79. de Legg. 3, 11, 26. Liv. Ep. 69. pro Sest. 47, 101. 62, 130. 16, 37. in Pis. 9, 20. de re p. 1, 3. post red. in 8, 10, 25, 15, 37. pro Pi. 36, 88). Durch die iex Calidia wurde er zurückge-

rufen a. 655 (99. ad Fam. 1, 9. Liv. Ep. 69).

Q. Metellus Pius, der Sohn des Vor., war Practor a. 667 (87) und genoss schon damais den Ruf eines sittenreinen, bescheidenen Mannes (pro Arch. 4, 7. 5. 9); seine edle Trauer um seinen Vater hatte ihm bereits den Beinamen Pius verschafft (de ... Or. 2, 40, 167. Das Gespräch, geschrieben a. 699 (55), ist von Cic. in d. J. 663 (91) gesetzt nach 1, 7, 24. 3, 1, 1. H. §. 1671 si pietati summa tribuenda laus est, debetis moveri cum Q. Metellum tam pie lugere videntis). Er wurde Consul a. 674 (80) neben L. Cornelius Sulla Felix II, Durch seine Empfehlung wurde an den pratorischen Comitien Q. Calidius zum Prätor für d. J. 79 gewählt. Als Proconsui übernimmt Metell. die Führung des Sertor. Krieges (pro Balb. 2, 5, 22, 50, pro Arch. 10, 26), besteht einen mörderischen Anfall des C. Cethegus (pro Sull. 25, 70) und commandirt bis 682 (72) in Lusitanien u. in Spanien neben Pompeius, so dass er bei der Verurtheilung des Cal. nicht in Rom sein konnte.

13. illi iudices waren aus dem senatorischen Stande. Die Ritter hätten so schmachvoll nicht gewirthschaftet, meint Cic. I in Verr. 13, 38.

et non in der correctio =

dae patriae nominandi sunt, graviorem potuerunt rei publicae infligere securim, quam quum illum e civitate eiecerunt, qui praetor finitimo, consul domestico bello rem publicam liberarat? At enim nimis ego magnum beneficium Plancii facio et. nt ais. 71 5 id verbis exaggero; quasi vero me tuo arbitratu et non meo gratum esse oporteat. Quod istins tantum meritum, inquit? An quia te non ingulavit? Immo vero, quia ingulari passas non est. Quo quidem tu loco. Cassi, etiam purgasti inimicos meos meaeque vitae nullas ab illis insidias fuisse dixisti. Posuit hoc idem 10 Laterensis. Quam ob rem paullo post de isto plura dicam; de te tantum requiro, utrum putes odium in me mediocre inimicorum fuisse - quod fuit ullorum unquam barbarorum tam immane ac tam crudele in hostem? -, an fuisse in iis aliquem aut famae metum ant poenae, quorum vidisti toto illo anno ferrum 15 in foro, flammam in delubris, vim in tota urbe versari? Nisi forte existimas eos ideirco vitae meae pepercisse, quod de reditu meo nihil timerent. Et quemquam putas fuisse tam excordem

und nicht vielmehr. vgl. § 71. de Off. 1, 2, 8. Tusc. 1, 7, 13. 3, 17, 37. Z. § 781. Seyff. pag. 126. parricidae, wie § 41 carnifices.

4. At enim = állà yap oft vorkommende Form der πρόληψις oder occupatio, d. h. eines, weil dem Gegner zugemutheten, darum vom Redner selbst erhobenen Einwurfs gegen ein Argument. Die gerade Form des Einwandes ist at; tritt enim hinzu, so wird der Grund, mit welchem der Gegner seinen Kinwand stützte oder doch stützen konnte, als gedach-ter Einwurf hingestellt. Hier ist zu denken, als wende Cassius ein: reprehendo tuas pro Plancio preces, nimis enim magnum facis in suppl. tua Plancii beneficium idque verb. quasi exaggeras. Dic-sen Grund behandelt Cicero als Einwurf und widerlegt ihn mit quasi vero. - At enim ist also unser: doch od. aber - ja! so Tusc. 5, 16, 47. Liv. 3, 68 und andere Beisp. bei Beier. ad Cic. de Off. 1, 40, 144; überall bringt at enim den Grund eines von dem Gegner erhobenen oder ihm opponirten Kinwurfs.

5. quasi vere in der Widerle-

gung mit Ironischer Wendung wie de Or. 2, 57, 232. Dieselbe Folge von Satzgebilden wie hier at enim — quasi vero steht ad Q. fr. 1, 1.

 An quia. vergl. §. 53. Die Worte quod istius — ingulavit gehören dem I., Cassius.

 Immo vero. Z. §. 277. iugulari passus non est von den versprengten Catilinariern, die sich in Griechenland umtrieben. vergl. 41. §. 98.

9. Posusi dasselbe was bei Liv.
10, 9 pro certo ponere, als wahr
hinstellen; wie Div. in Q. C. 4,
18 pono in orat. mea. de Legg.
2, 3 recte Magnus ille noster
posuit in iudicio. ad Fam. 1, 9
quod paullo ante posul.

14. toto illo anno, als P. Clodius Volkstribun war, L. Pisone A. Gabine Coss. a. 696 (58).
ferrum in foro c. Die Schilderung dieser Ungläckszeit giebt die Orat. pro Sest., interr. in Vatin. u. theilweise die Miloniana.

15. Nisi forte, wie oben quasi, ironische Wendungen zur Einführung der Apagoge, Seyff. schol. Lat. p. 123.

16. cos sind die inimici., 17. mihil. Z. §. 677.

Et quemquam putas, haltat du

qui vivis his stante urbe et curia rediturum me, si viverem, non putaret? Quam ob rem non debes is homo et is civis praedicare vitam meam, quae fidelitate amicorum conservata sit, ini-

micorum modestia non esse appetitam.

2 XXX. Respondebo tibi nunc, Laterensis, minus fortasse 5 vehementer, quam abs te sum provocatus: sed profecto nec considerate minus nec minus amice. Nam primum futi fillud asperius, me quae de Plancio dicerem meutiri et temporis causa fingere. Scilicet homo aspiens excogitavi quam ob rem viderer maximis beneficii vinciis obstrictus, quum liber essem et 10 solutus. Quid enim? mihi ad defendendum Plancium parum multae, parum iuste necessitudines crant familiaritais, vicinitatis, aptiris amiciiae? quae si non essent vererer, credo, ne

demach wirklich Einen noch für so dumm etc. Durch dies et c. wird das Resumé aus dem Vorangegangenen gezogen und die conclasio in Form einer Frage gegeben, au welche hier noch eine cohertatio mit Quam ob rem angeschlossen wird.

stante urbe et eurie wie de Off. II., 1, 3 stante re publ., ad Fam. 7, 2 me stante, se lange—noch bestaud. In dems. Sinne de Amic. 7, 23 urbs stare pot. Phil. 2, 10, 24, pro Sest. 19, 42. vergl. zu S. 81.

2. is homo et is eiv., whe er geschildert ist \$5.58.
4. modestia ironisch, um die Ansicht des Cassius lächerlich zu machen, als hätten die Gegner

Cic. doch in ihrer Feindschaft eine gewisse Mässigung bekundet. §. 72—100. Cic. widerlegt die gegen ihn persönlich gerichtetes Angriffe des Lat. §. 72—74 weist Cic. nach, dass er weder läge, noch der Zeitumstände wegen dem Pl. Verdienste andichte. Er vertheidige den Pl. um der alten

vertheidige den Pl. um der alten Beziehungen willen, und weil er ein würdiger Mann sei. — Zu erlügen, dass er dem Pl. dankbar sei, habe keinen Sinn, weil sich der Redner dadurch zu einer immerwährenden und drückenden Verpflichtung bekennen würde.

— Auch die Zeitumstände zwängen ihn zu einer Lüge uicht; er habe seine Dankbarkeit schou in Or. post red. ad Sen. bekannt.

9. Seilicet. Z. S. 345 Anm. zur Einführung der Ironie: Ich soll gelegen haben; sicherlich um mir Verpflichtungen aufzulegen etc.

10. liber et solutus. Häufige Zusammenstellung bei Cic. in Verr. II, 1, 1, 2, 33. 2, 75, 185. 4, 10, 23. pro Rab. Post. 5, 12. ähnlieh de Or. 2, 6, 23. de leg. agr. 1, 9, 27. Quaest. Ac. 4, 3, 8. ad Att. 1, 13.

parum multae, wie 7, 18.
 necessitudo, Beziehung, vgl.

Div. in Q. Caec. 2, 6. 4, 14. 14. 6. 46 u. oben §. 25. Es bedeutet die verwandtschaftliche, gesellige und amtliche Beziehung, ans welcher für die Theile, die eine solche eingegangen sind, nothwendige Verpflichtungen erwachsen. So pro Quinct. 15, 48. pro Mur. 3, 7. pro Lig. 7, 21. de Imp. Pomp. 2, 4.

familiaritatis cet. 10, 25.

13. credo (Z. § 777) ist weniger unser mein' ich, als etwa:
nicht wahr? Es steht dennach
am liebsten in selchen hypothetischen Satzgebilden, in deneu Voraussetzung u. Folge als Gedanke
eines Anderu in iroulscher Weise
zegeben wird: so bier: ich müsste

turpiter facerem, si hoc splendore et hac dignitate hominem defenderem. Fingenda mihi fuit videlicet causa peracuta, ut ei, quem mihi debere oporteret, ego me omnia debere dicerem. At id etiam gregarii milites faciunt inviti, ut coronam dent ci-

5 vicam et se ab aliquo servatos esse fateantur, non quo turpe sit protectum in acie ex hostium manibus eripi - nam id accidere nisi forti viro et pugnanti comminus non potest -, sed onus beneficii reformidant, quod permagnum est alieno debere idem quod parenti. Ego, quum ceteri vera beneficia, etiam minora, 73

10 dissimulent, ne obligati esse videantur, eo me beneficio obstrictum esse ementior, cui ne referri quidem gratia posse videatur? An hoc tu, Laterensis, ignoras? qui quum mihi esses amicissimus, quum vel periculum vitae tuae mecum sociare voluisses, quum me in illo tristi et acerbo luctu atque discessu 15 non lacrimis solum tuis, sed animo, corpore, copiis prosecutus

esses, quum meos liberos et uxorem me absente tuis opibus auxilioque defendisses: sic mecum semper egisti, te mihi re-

fürchten, nicht wahr? (d. h. das ist ja wehl deine Meinung?) 2. videlieet hier ironisch. S. 345.

3. mihi debere, weil Cic. ihn vertheidigte. 4. coronam civicam, Plin. Hist. sat. 16, 4: Glandiferi maxime generis emnes, quibus henes apud Romanes perpetuus. Hinc civicae cerenae militum virtutis insigne clarissimum. Gell. Noct. Att. 5, 6, 1: Militares cerenae multifariae sunt. Quarum quae nebilissimae suut, has ferme accepimus: triumphalem, obsidienalem, civicam, muralem, castrensem, navalem. - 11. Civica corona appellatur, quam civis civi, a que servatus est in proelio, testem vitae saiutisque perceptae dat. Ea fit fronde quernea, queniam cibus victusque antiquissimus querneus capi solitus fuit: fit etiam ex ilice; qued genus superieri proximum est. - Massurius autem Sabinus in XI. libre memerialium civicam ceronam tum dari selitam esse dicit, cum is qui civem servaverat, eedem tempere etiam hostem occiderat, neque lecum in ea pugna reliquerati aliter ius civicae coronae

negat cencessum. - Hac cerena civica L. Gellius, vir censorius, iu Seuatu Ciceronem consulem denari a re p. censuit, quod eins epera esset atrecissima illa Catilinae coniuratio detecta vindicataque. — Plin. l. l. Accepta (co-rona) licet uti in perpetue. Ludos incunti semper assurgi etiam ab Senatu in mere est. Sedendi mes iu prexime Senatui. Vacatie munerum omnium ipsi, patrique et avo paterno, 5. nen que - sed begründet

das inviti. 7. enus, das darin besteht.

dankbar zu sein und den Bürgerkranz geben zu müssen. Sie scheuen sich davor und leugnen die Wehlthat ab (dissim.), weil sie sich nicht für verpflichtet u. gebuuden erkeunen wellen. onus beneficii, wie enus efficii pre Rosc. Am. 4, 10.

12, An, siehe oben 6. 53. hec, sc. ceteros beneficii enus refermidare vel vera beneficia dissimulare. 13. periculum vit. t. Die warme

Theilnahme des Lat. an Cic. Verbannung bezeugt 1, 2, 2, 5, 35, 86. 8. Einl. S. 5.

17. te mihi remitt. c. Sicher-

mittere atque concedere, ut omne meum stadium in Cn. Plancii banore consumerem, quod eius in me meritum tibi etiami pis 74 gratum esse dicebas. Nihil autem me novi, nihil temporis causa dicere, nome etiam est illa testis oratio, quae est a me prima habita in senatu? in qua quum perpancis nominatim egis-3 sem gratias, quod omnes ennuerari nullo modo possenti, sechus autem esset quenquam praeteriri, statuissemque cos solum nominare, qui nostrae causae duces et quae signifieri fuissent, in bis Plancio gratias egi. Recitetur oratio, quae propter rei magnitudimem dicta de scripto est: in quae go homo astutus ei 10 me dedebam, cui nihil magno opero deberem, et buius officii tanti servitutem astringebam testimonio sempiterno. Nolo cetera, quae a me mandata sunt litteris, recitare: praetermitto, ne aut proferre videra at lempus aut eo genere ui litterarum.

lich hatte Lat. im Vertrauen auf seinen Sieg ge\u00e4usert, er habe gar nichts dagegen, wenn Cic. sich für die Aedilität des Pl. hew\u00e4rbe; jn es durfte ihm sogar des Cic. Kiferauurenhm sein, da ja uach S. 34 eine coltio zwischan Pl. u. Later. vor den ersten Wahloo-Later. vor den ersten Wahloo-Later. beziehnen din or. ind. 4. oratio. See nistirt unter Cice-

ros Namen eine Rede post red. in Seu. Vergl. Janeshus 14, 35: Castos mei sensos certisaimus testis feit. Ca. Plancius, qui custos capita feit. Ca. Plancius, qui omnibus modisque depositia, totam enam quaesturam in me sostentando collocavit. Qui si mihi quaestor (Imperatori) fuisest, in sifii loco fuisset: nuncesto seri in parenti quum fracesto seri in parenti quam fracesto seri in parenti quam fuesto por la presenta de loris meti.

8. eausae due. vergi. c. 8— 14. §. 19—23. 25—28. 29—30. 35 der angef. Rede, wo die Volkstrihunen. Prätoren, Consuin des J. 697 (57), Pompejus und noch ein Mai Milo, Sestius und schliesslich Plancius genannt werden.

 dieta de ser. fügt Cie. hinzu, um anzudenten, dass er nicht nachträglich in die Rede einschiebe, was nicht darinnen ge-

standen. Ucher de serripto vel.
Fr. A. Wolf Clc., pro Marc., prosé.
Fr. A. Wolf Clc., pro Marc., prosé.
Fr. A. Wolf Clc., pro Marc., prosé.
Fraction Clc., pro Marc., prosé.
Fraction Clc., prosé.
Fra

homo astatus ironisch.
12, aeroit. astring. test. wörtl.:
ich machte meine Dienstharkeit,
wei mir solche aus seiner Gefälligkeit erwuchs, durch ein daueriaus Zeugniss fest (so alpa. con10. diesejninam lege astr. Brut.
10. diesejninam lege astr. Brut.
Unfreiheit ab und verpfliebet
mich für solche Freundschaftsdienste zur Ahhängigkeit.

14. co genere uil litt. Ciecro denkt an die heiden sieh ergänzenden Schriften: de Consulatu mee und de temporibus meis, won denen die erste a. 694 (69) vollendet war (ad Att. 1, 19, 20). An diese schlossen sich die tres libri de tempp, meis, welche die Erzählung seiner Verfolgungen, seiner Verbaunung und Rückkehr

quod meis studiis aptins quam consuetudini iudiciorum esse videatur.

XXXI. Atque etiam clamitas, Laterensis: Quo usque ista 75 dicis! Nihil in Cispio profecisti: obsoletae iam sunt preces 5 tuae! De Cispio mihi igitur obiicies, quem ego de me bene meritum quia te teste cognoram, te eodem auctore defendi? et ei dices: Quo usque? quem negas, quod pro Cispio contenderim, impetrare potnisse? Nam istins verbi quo usque poterat haec esse invidia: datus est tibi ille, condonatus ille; non fa-10 cis finem; ferre non possumus; ei quidem, qui pro uno laborarit, id insum non obtinuerit, dici: Quo usque? irridentis

enthielten. Auf diese Schrift bezieht sich Cic, hier: sie gehört in d. J. 699 (55), vgl. ad Fam. 1, 9: Scripsi etiam versibus III libros de t. m., quos iam pridem ad te (Lent.) misissem, si esse edendos putassem. Sunt enim testes, et erunt sempiterni meritorum erga me tuorum meaeque pietatis. Sed quia verebar, non eos, qui se laesos arbitrarentur (etcuim id feci parce et molliter), sed eos ques erat infinitum beue de me meritos omnes nominare. Quos tamen ipsos libros si quem, cui recte committam, invenero curabo ad te perferendos.

§ 75-77. Des Lat. Vorwurf, dass Ciceros Thranen u. Rührversuche sich schon bei dem Prozesse des Cispius als verbraucht und unwirksam erwiesen, weist der Redner als unbillig und unedel zurück.

3. clamitas enthält einen Tadel der Redekunst des Lat, vergl. de Orat. 2, 20, 86. Brut. 49, 182, wo der clamator dem orator eutgegengesetzt wird.

4. M. Cispius war tr. pl., als Cic. znrückgerufen wurde a. 697 (57. post red. in S. 8, 21), u. wurde als Ciceros Freund mit Gewalt durch des Clodius Rotten vom Markte gedrängt (pro Sest. 35, 76), liess sich jedoch durch keine Angriffe einschüchtern für Cic. zu wirken. Aus der vorliegenden Stelle erkenut man; dass er, von politischen Gegnern des ambitus belangt, von Cic. auf Veranlassung des Lat., der jenem die Verdienste des Cisp, um ihn bezeugt hatte, vertheidigt wurde. Cic. suchte die Richter zur Freisprechung dadurch zu bewegen, dass er hiuwies, wie sehr sich Cisp. durch seine Rückberufuug um das Vaterland verdient gemacht; das ist das ista. - Die Richter indess verurtheilten ihn. Ciceros Bitten sind also jetzt verbraucht.

6. ei = mihi tali. in Pison. 5, 11. ad Fam. 12, 14: Atque haec omnia is feci, qui sodalis Dolabellae eram. Brut. 49, 184: Is sum, qui id possim aut sciam iudicare. Z. §. 557.

9. invidia. Der gehässige Sinn in dem quo usque kann ein doppelter sein; entweder kounte dem Cic. vorgeworfen werden, dass er, weil es ihm geglückt war, schon eine Anzahl von Schuldigen durch Schilderung ihrer Verdienste um ihn zu retteu, gar nicht mude wurde, dasselbe Mit-tel vor Gericht immer wieder anzuwenden. Dann hiess es: Wir haben ia dir zu Gefalleu (tibi) schon manchen laufen lassen (datus, condonatus est), nun lass endlich mit der alten Leier genug sein! Oder es warde dem Cicero durch quo usque durch die Bemerkung Stillschweigen auferlegt: du hast ja schou ein Mal mit solchen Reden nichts ausgerichtet, nun schweige damit. Diesen letzten Sinu . der zugleich einen

magis est quam reprehendentis; nisi forte ego unus ita me gessi in iudiciis, ita et cum his et inter hos vixi, is in causis patronus, is in re publica civis et sum et semper fui, solus ut a te 76 constituar qui nihil a judicibus debeam unquam impetrare. Et

76 constituar qui nihi a iudicibus debeam unquam impetrare. Et mibi lacrimulam Cispiani iudicii obiectas. Sic enim disisti: 5 Vidi ego tuom lacrimulam. Vide quam me verbi tui poeniteat. Non modo. lacrimulam. sed multas lacrimunas et fletum cum singultu videre potaisti. An ego, qui meorum lacrimis me absente commottus simultales, quas mecum habebat. depositusest meaeque salutis non modo non oppuguntor, ut inimici mei putarant, 20 sed etaim defensor fuitset, lutus in pertucul non significarem

77 dolorem meum? Tu autem, Laterensis, qui tum lacrimas meas gratas esse dicebas, nunc easdem vis invidiosas videri.

XXXII. Negas tribunatum Plancii quidquam attulisse adiumenti dignitati meae; atque hoc loco, quod verissime facere 15 potes, L. Racilii, fortissimi et constantissimi viri, divina in me

Hohn über das Misslingen der Vertheidigung des Cispius in sich schliesst, hat Lat. in das quo usque gelegt.

1. nisi forte. Z. §. 526. 2. his - hos = iudices.

7. lacrimalum. Lat. hatte geapottet über Cleeros Mitleid erregende Epilege u. larmoyaute Perorationen. Darum die Wahl des Worts laerimula, was soust auch mit falsa zusammengesetzt so viel als Krokodiisthräne ist.

8. An ega, sieha zu §. 53. qui::= M. Cispius. Von seinen simultatibus wissen wir nichts. Ueber die Coniunctivi nach qui Z. §. 555.

13. greine case die. Auf Lat. Antriab hate Cie. die Vertheidigung übernommen, u. die Form derselben und von jenem gebilligt. 5. 77—82. Lat. hatte dem Cie. un grosse Buhbarkeit gegen II. un grosse Buhbarkeit gegen II. un grosse Buhbarkeit gegen II. und geben der die der

aller Tngenden, zu grosse Dankbarkeit daher kein Vorwurf.

16. L. Racilius, dem Cic. sehr wohlgesinnt, trat in sein Amt 10/12. a. 697 (57) und betheiligte sich an den Wirren, welche da-durch erregt waren, dass Clodius, vom Milo de vi angeklagt, sich der Klage durch die Bewerbung nm die Aedilität d. J. 56 zu entziehen suchte. Die Frage wurde im Senat in Reden, auf dem Foram mit der bewaffneten Faust behandelt, ob erst Gericht und dann Aedilenwahl, oder umge-kehrt. Milo war 10/12. in den Privatstand getreten; die Con-suln waren in ihre Provinzen abgegangen; P. Rutilius Lupus tr. pl. beriaf den Senat; nur et-wa 200 Senatoren fanden sich ein. L. Rac, stellte den Antrag auf gerichtliche Untersuchung gegen Clod.; nachdem Cn. Lentulus Marcellinus Cos. des. beantragt, erst das Gericht und dann die Aedilenwahl abzuhalten, sprachen C. Cato und C. Casslus dagegen; L. Philippus Cos. des. trat sei-nem Collegen bei und Cic., unter den Privaten von Rac. zuerst befragt, eiferte gegen Clod., andere folgten; Clod. diem dicando aximere coepit. Da liessen sich

merita commemoras. Gui quidem ego, sicut Cn. Plancio, nunquam dissimulavi me plurimum debere semperque prae me faram; nullas enim sibi ille neque conteniones neque inimicitias neque vitae dimicationes nec pro re publica nec pro me defingiendas putavit. Atque utinam, quam ego sum in illum gratus, tam licuisset per hominum vim et iniuriam a populo Romano ei gratiam referri! Sed si non eadem contendit in tribunatu Plancius, existimare debes non buic voluntatem defuisse, sed me, quom tantum iam Plancio deberem, Racilli beneficis fuisse 10 contentum. An vero putas ideirco minus iudices mea causa 75 facturos, quod me esse gratum criminerie? An, quum patres conscripti illo senatus consulto, quod in monumento Marii factum est. quo mea salus consulto, quod in monumento Marii factum est. quo mea salus consulto, quod in monumento Marii factum est. quo mea salus consulto.

uni Cn. Plancio gratias agerint — unus enim fuit de magietra-16 ihus defensor salutis meae, cui senatus pro me gratias agendas putavil —, ei ego a me referendam gratiam non putem? Atqui (a haec quum vides, quo me tandem in te animo putas esse, Laterensis? ullum esse tantum periodum, Latunu laborem, knatam

die Rotten draussen mit Gebrüll vernehmen: der Senat sprengte aus einander. - De tribunis pl. longe optimum Racilium habemus heisst es ad Q. fr. 2, 1 (Id. Dec. a. 697 = 57); unns est hoc tempore tr. pl. ist er ad Q. fr. 2, 6 vom J. 698 (56), im Gegensatze zu seinem Collegen C. Cato. - Racilius ist wohl derselbe, welcher als Cäsarianer in der Hisp. ult. war a. 706 (48) und vom Prator Q. Cassins Longinus getödtet worden ist. (Bell, Alex. 52. 55.) - Seiner hatte Lat. erwähnt, um die Verdienste des Pl. um Cic. zu schmälern, der, wenigstens während seines Tribunats, für Cic. nicht so viel gewagt hatte.

6. a pop. Rom. gr. ref., vielleicht bei einer Bewerbung am die Aedlittät, in der er per hom. wir et liniviran aleht gliektlich war. Das konnte an den Comition gewesen sein, welche Pomp. n. Crass. für die Aedlien Ihres Jahren 55 im Land desselben halten mussten, da dieselbeu unter den Conauln des vorigen Jahres nichtwaren zu Stande gekommen. 10. An vero, s. oben S. 53.

2. in monum. C. Marii. Im
Tempel des Honos and der Virtus, den Marius ans der Cimbrischen Bente hatte errichten lassen und in welchem der Senat
unerst über die Zurückbernfung
Ciceros verhandette. (pre Sest. 54,
116. Das S. C. 60, 128.

14. uni Plane. sicherlich nicht mit Namen. Das Decret dankte den Magistraten, und da Pl. unter diesen war, so traf ihn der Dank, als den einzigen, der sich Ciceros angenommen.

16. Atqui führt stets die propositio minor in dem dielektischen Sohlass ein, desseu Glieder untürlich in der Rede in manicht hacher rhetor. Form erscheinen können, hier als Fragen. Doch sind die 3 Glieder des dialekt. Schlusses hier leicht herauszuerkennen.

17. hace quum vides, se. quam gratus sim Plancio, quem de me meritum esse negas.

in te, qui egregie de me me-

contentionem quam ego non modo pro salute tua, sed etiam pro dignitate defingerem? One quidem etiam magis sum non dicam miser - nam boc quidem abhorret a virtute verbum -, sed certe exercitus, pon quia multis debeo - leve enim est onus beneficii gratia —, sed quia sacpe concurrunt aliquorum bene 5 de me meritorum inter ipsos contentiones, ut codem tempore in omnes verear ne vix possim gratus videri.

79 Sed haec ego meis ponderibus examinabo, non solum quid cuique debeam, sed etiam quid cuiusque intersit et quid a me cuiusque tempus poscat. XXXIII. Agitur studium tuum vel 10 etiam, si vis, existimatio, laus aedilitatis; at Cn. Plancii salus, patria, fortunae. Salvum tu me esse cupisti; hic fecit etiam ut esse possem. Distineor tamen et divellor dolore et in causa dispari offendi te a me doleo; sed, medius fidius, multo citius meam salutem pro te abiecero quam Cn. Plancii salutem tradi-15

80 dero contentioni tuae. Etenim, judices, quum omnibus me virtutibus affectum esse cupio, tum nihil est quod malim quam me et esse gratum et videri. Est enim haec una virtus non solum maxima, sed etiam mater virtutum omnium reliquarum. Quid est pietas nisi voluntas grata in parentes? qui sunt boni 20

2. defugerem, sc. si mihi sub- während inter se einander oder eundum esset.

3. miser. Das 5. Buch der Tusc. behandelt den Lehrsatz: Virtutem ad beate vivendum se ipsa esse contentam; darin liegt auch der Beweis für jene Stelle in den Parad. Il: ut improbo et stulto et inerti nemini bene esse potest, sic bonus vir et fortis et sapiens miser esse non potest. Die Stoiker vornehmlich lehrten, dass, bel wem die virtus herrsche, dieser niemals miser sein könne. 4. exercitus geplagt; wie pro Mil. 2, 5 quid nobis duobus magis exercitum?

5. concurrunt cont. wie de Off. 1, 14, 45 quae nt concurrant omnia, optabile est. Sie treten gemeinschaftlich ein, sie concurriren bei mir, indem die Streitenden Jeder mit seiner Bitte um Parteinahme sich an mich wenden. ad me ist ausgelassen, weil es aus dem de me zu erganzen.

tepe on. Oxymoren.

6. inter ipsos content., gegen tus sum, gratus animus.

gegenseitig heissen würde 10. Agitur. Verliert Pl. den

Prozess, so ist er bürgerlich todt. geht ins Exil und büsst sein Vermögen ein. 11. si pis. Dass es sich um des

Lat. existimatio und laus handle, ist nämlich Ciceros Ansicht nicht; darum dieser Zusatz, mit welchem Cic. höchstens nachgiebt, wie unser: wenn du denn durchans willst. - studium schreibt ihm Cic. zu, d. h. Eifer bel Bewerbung um die Aedilität.

13. Distincor et divellor, synonyme Verb. wie 42, 102 divellere ac distrahere. in causa dispari, weil die

bei Pl. und Lat. auf dem Spiel stehenden Güter ungleich waren. 14. med. fid. , s. zu §. 9.

15. abiecero - tradidero. Z. S. 511.

17. cupio - malim. Z. S. 610. 611. 18. hacc una virt., quod gra-

einander, auch inter se ipsos, . 20. pietas ist bei den Rom. ein

cives, qui belli, qui domi de patria bene merentes, nisi qui patriae beneficia meminerunt? qui sancti, qui religionis colentes, nisi qui meritam dis immortalibus gratiam iustis honoribus et memori mente persolvunt? Quae potest esse vitae iucunditas 5 sublatis amicitiis? quae porro amicitia potest esse inter ingratos? Quis est nostrum liberaliter educatus cui non educatores, 81 cui non magistri sui atque doctores, cui non locus ipse ille mutus, ubi alitus aut doctus est, cum grata recordatione in mente versetur? Cuius opes tantae esse possunt aut unquam 10 fuerunt, quae sine multorum amicorum officiis stare possunt. Equidem nibil tam proprium hominis existimo quam non modo beneficio, sed etiam benevolentiae significatione alligari; nibil

Begriff grösseren Umfangs, als hier angenommen wird. Sie ist iustitia adversus Deos (de N. D. 1, 41, 116. 1, 2, 4. de Fin. 3, 22, 73), aequitas, quae pertinet ad Deos (Topic. 23, 90); sie um-fasst auch die Liebe zu Vaterland, zu Verwandten: Pietas, quae erga patriam aut parentes aut alios sanguine conjunctos officium conservare monet (de Inv. 2, 22, 66), oder Tustitiam cole et pietatem, quae cum sit magua in parentibus et propinquis, tum in patria maxima est (Somn, Scip. 3). Auch umfasst sie Alle, die uns Wohlthaten erwiesen haben, s. oben §. 29. ad Fam. 1, 1. 1, 9. 6, 20. Von unserer Stelle sagt Manut. ad Cic. Ep. ad F. 1, 1: Atque haec uno loco omnia in or. pro Pl. c. 33 comprehenduntur. pietas enim definitur grata voluntas in parentes, in patriam, in deos, in amicos: eaque tribus modis laudatur, ut virtus, ut virtus maxima, ut virtutum reliquarum omnium mater.

2. relig. colentes. Z. §. 438.
4. memori mente. Poetischer
Ausdruck; während memor sonst
nur auf Personen bezogen wird,
findet es sich bei Dichtern mit
pectus, vox, lingua, manus, lacrimae verbunden. Bei Lucr. 2, 582
wie hier memori mandatum mente
tenere. — Achte auf die Parono-

masie merentes, meminer, meriti, immort., memori mente.

7. mag. atq. doct. unterschieden wie Meister und Lehrer, jenes mit dem Nebenbegriff der Vorsteherschaft u. Leitung, wie de Or. 1, 57, 244 und sonst.

8. mutus, weil er mit stiller Mahnung auf unser Gemüth wirkt; ähnlich de Sen. 3, 5: Imago avi tui te a tanto scelere etiam muta revocare debuit.

10. stare mit opes verbunden, wie bei den Diehtern munera (Mart, 8, 71), gratia facti (Virg. Aen. 4, 539), fides (Sil. It. 11, 3), für constantem esse, consistere. Vgl. zu §. 71.

11. exstarc, wie §. 27 bei ratio, so hier bei officia (darauf weist quae zurück). Ebenso de Amic. 7, 24. de Div. 1, 32, 71.

13. sed ctiam steigernd ad minus, = sondern sogar schon. Z. §. 724. vergl. de Div. 1, 55, 124. Verrum etiam ebenso de Legg. 1, 14, 41.

significatione, sogar nur durch ein Anzeichen oder eine Andeutung. So de Or. 2, 43, 182. de Off. 1, 15, 46 (Beier = vel levvissimum signum, obscurum quoddam ac surdum i. e. tenue indicium), 3, 11, 47 pudoris, virtutis, timoris.

alligari = obligari, devinci,

porro tam inhumanum, tam immane, tam ferum quam committere ut beneficio non dicam indignus, sed victus esse videare. 82 Quae quum ita sint, iam succumbam, Laterensis, isti tuo cri-. mini, meque in eo ipso, in quo nihil potest esse nimium, quoniam ita tu vis, nimium gratum esse concedam; petamque a 5 vobis, iudices, ut eum beneficio complectamini, quem qui reprehendit, in eo reprehendit, quod gratum praeter modum dicat esse. Neque enim illud ad negligendam meam gratiam debet valere, quod dixit idem, vos nec nocentes nec litigiosos esse. quo minus me apud vos valere oporteret; quasi vero in amicitia 10 mea non haec praesidia, si quae forte sunt in me, parata semper amicis esse maluerim quam necessaria. Etenim ego de metantum audeo dicere, amicitiam meam voluptati pluribus quams praesidio fuisse; meque vehementer vitae meae poeniteret, si in mea familiaritate locus esset nemini nisi litigioso aut nocenti, 15

XXXIV. Sed haec nescio quo modo frequenter in me con-

so lege, novo geuere quaestionis. (pro Cluent. 54, 148. 55, 151.) 1. inhuman., immane, fer. eine Climax. - inhum. lst ungebildet, tritt deshalb bei Cic, öfters hinter agrestis (ad Att. 12, 46. de Off. 1, 36, 130). immanis ist roh iu seiner äusseren Erschelnung, während ferus auf d. Gemüth geht. Doederl. Syn. 1, 45. 3, 222. Wie §. 71 immane mit crudelis zusammengesetzt ist, so häufig immanis und ferus (in Verr. 2, 21, 51. 5, 42, 109. de N. D. 2, 64, 161. Phil. 13, 9, 21). ferus und agrestis stehen zusammen de Or. 1. 8, 33. vergl, übrigens Ter. Andr. 1, 5, 43: Adeone porro ingra-tum putas, aut inhumanum aut ferum, ut cet.

committere, es geschehen lassen, wie ad Fam. 3, 9 fin. non est meum committere ut negligens videar. 2. victus, überwältigt, so dass man die Vergeltung nicht ein Mal versucht.

3. isti tuo er. 32, 78 quod me esse gratum crimineris. 5. nimium gratum, s. zu §. 4

u. vergl. in Verr. 4, 25, 56, 26, 6, ut cum = me, s, zu §, 75,-

beneficio, die Freisprechung des Pl. 8. Neque enim illud. Denn um nur Kines anzuführen - nicht

darf u. s. f. Neque enim steht zur Einführung eines Beispiels. Seyff. sch, L. p. 172.

ad negligend., meine Dankbarkeit gegen Pl. unbelohntzu lassen. 9. nec nocentes nec litigiosos. Nur die eben Bezeichnneten hätten Sorge mit Cic. gut zu stehen, weil er solche vor Gericht ezu vertreten pflegte, meinte Lat. 10. quasi vero, §. 61. 62, als Form spagogischer Beweisart. So pro Mur. 17, 35 = das klingt gerade so, als ob. Vergl. Seyff. sch.

p. 123. 125. 11. praesidia, Beredtsamkeit u. Vertheidigungskunst, 13. tantum (nur so viel and nicht mehr) stellt die Zahl einem

Nichts, oder doch nicht Allem gegenüber. solum dagegen heisst: ausschliesslich, nichts weiter. tantum ebenso pro Lig. 12, 38, in Verr. 4, 26, 60. — Aehnlich hoc so de Imp. P. 10, 48. in Verr. 4, 49, 100. 83-85. Cic. antwortet auf 3 Vorwürfe des Lat., deren erster sich an §. 75 anlehnt (darum das sed der revocatio ex degressione), 1) dass Cic. allzu rührende Epiloge zu halten, 2) allzu viel Leute zu vertheidigen und 3) fro-

stige Witze zu machen pflege. 16. nescio quo modo = leider! ist Ausdruck dessen, der die Ergessisti, saneque in eo creber fuisti, te ideireo in ludos causam coniicere noluisse, ne ego mea consuetudine aliquid de tensis misericordiae causa dicerem, quod in aliis aedilibus ante fecissem. Non nihil egisti hoc loco, nam mihi eripuisti ornamentum 5 orationis meae; deridebor, si mentionem tensarum fecero, quum tu id praedixeris; sine tensis autem quid potero dicere? Hic etiam addidisti me ideireo mea lege exilio ambitum sanxisse, ut miserabiliores epilogos possem dicere. Non vobis videtur cum aliquo declamatore, non cum laboris et fori discipulo dispu-

scheinung eines traurigen, aber nicht zu ändernden oder abzuwendenden Ereignisses beklagt. So de Off. 1, 14, 146: Fit enim nescio quo modo ut magis in aliis cernatuus, quam in nobismet ipsis, si quid delinquitur. Vgl. ad Fam. 5, 15. ad Att. 10, 14 Sed n. q. m. imbecillior est medicina quam morbus.—congerere in alqm. geltend machen gegen Jem.; so pro Mil. 24, 64.

1. creber. Aehnlich de Or. 2, 13, 56: Thucydides creber est rerum frequentia. In gleicher Weise
sagt man frequentem esse (Liv. 3, 24. Ovid. Pont. 2; 6, 33),
multum esse (de Or. 2, 87, 358),
totum esse in aliqua re (Hor.
Sat. 1, 9, 2. Ter. Andr. A, 2,
50) u. im Gegensatz in der silbernen Latin. rarum esse in alq. re.

te idcirco in lud. Planc. wurde vor den Rom. Spielen verklagt; Lat. gab auch den Grund an. weshalb nicht nach denselben. Lat. spottete über den gewöhnlichen Schluss in Cic. Reden, worin dieser die Götter anrief u, auf andere Art Mitleiden zu erregen suchte. de Inv. 1, 56. Brut. 93. — Wenn die Spiele vorausgingen, Richter u. Volk so eben die Götterwagen gesehen hatten, so mochte Cic. mit um so mehr Erfolg die Götter um Schutz anslehen. Indess waren die Spiele mit den Aufzügen, bei welchen die Götterwagen erschienen, nicht fern; damit der Sachwalter dies nicht zu einer beweglichen Schlussrede benutzte, wie er bei

dem Angriff auf Piso der bevorstehenden glänzenden Spiele des Pomp. gedachte, in Pis. 27, beeilte Lat. nach seinem Vorgeben denn ihm lag nur an einem bittern Scherz - nicht bloss die Anklage, sondern er gab auch dem Gerichte den Grund an. Jener machte sich lächerlich, wenn er nun von den Wagen sprach; er bemerkte dies selbst; deridebor c. Um die Wirkung des Spottes zu schwächen u. zu zeigen. dass die Rechtfertigung des Clienten von solchen Mitteln nicht abhänge, fügte er hinzu: was werde ich nun vorbringen, da mir die Wagen genommen sind ?" Drumann, Gesch. R. VI. p. 62. Anm. 59.

2. de tensis (θήσση, Plut. Cor. 25). Auf einem Wagen, der mit Silber u. Elfenbein ausgelegt war, wurden die Bilder u. Exuvien der Götter vom Forum aus durch das Velabrum nach dem Girc. max. in feierlichem Aufzuge der Priester, Magistrate und Senatoren geführt (in Verr. 2, 1, 59, 154. 3, 3, 6. 5, 72, 186. Liv. V, 41).

4. Non nihit. Z. §, 755.

7. mea lege, s. Einleit. §, 16. Verwändten Tadel hatte Cato ausgesprochen pro Mur. 2, 3. cf. auch §. 32.

8. miscrab. epil. Die Rührung der Richter wird empfohlen de Or. 2, 81, 332, eingehend behandelt de Inv. 1, 55, 106 sq., als Kniff angerathen Partit. orat. 5, 15. 16, 56.

9. declamator, Zungendrescher,

84 tare? Rhodi enim, inquit, ego non fui; me vult fuisse; sed fui, inquit, — putalbam in Vaccaeis dicturum — bis in Bithyins? I locus labet reprehensionis ansama liquam, nescio cur severiorem Nicaeam putes quam Rhodum; si spectanda causa est, et un in Bithynia summa cum dignitate fuisit et ego Rhodi non minore. Nam quod in eo me reprehendisti, quod nimium multos defenderem, utinam et tu, qui potes, et ceteri, qui defugiunt, vellent me labore hoc levare! Sed fit vestra diligentia, qui causis ponderandis omnes fere repudatist, ut ad nos plerase-

so Or. 15, 47, vgl. zu § 75. — Cic. selbst nennt sich laboris et fori discipulus. vgl. Brat. 90, 308 sqq. 1. vult, er will bemerklich machen, er spielt darauf an.

Vaccaci, ein Volk in Hispan.

Tarrac. , um den Duero und die Städte Zamora u. Salamanca. Der Witz ist ans nicht ganz klar, weil wir seineBeziehungen nicht finden. Cic. war in Rhodus, um Beredtsamkeit zu lernen. Sind die Vaccaeer die Lehrmeister des Lat. gewesen? Ein schones Latein mag da gesprochen sein. Dann kame der Witz auf den Wunsch beraus in der Div. ad Q. Caec. 12, 39: Litteras Graecas Athenis non Libybaei, Latinas Romae non in Sicilia si didicisses, oder auf die Wendung, in der er den Trebatius den besten Rechtsgelehrten für Samarobriver (Gallier an der Somme) nennt (ad Fam. VII, 2). Dann freilich musste Lat. zu den Vacc. in irgend einem Verhältniss, sei es im Amt oder als Anwalt gestanden haben, woven wir freilich nichts wissen. Oder es ist die Beziehung in severus zu sucheu. In Rhodus soll man nach Lat. Ausspruch eine miuder severa vita geführt haben; als Gebiet eines zur Entsagung gezwungenen, strengen Lebens würde dann das der Vacc. gegolten haben. Auch davon ist nichts bekannt, 3. severior geht auf den Ernst

severior geht auf den Ernst
 die Strenge des sittlichen
 Waudels.
 Nicaea, damals Hauptstadt

von Bithynien, heut Isnik.

causa. Die Veranlassung, aus welcher wir nach Asieu gegangen, list eine gleich würdige, denn auch das Studium zientt dem Manne. Lat. aber tadelte Cieeros Studium zu Rhod., weil es ihn zur Vertheidigung allzu Vieler veranlasste, die besser unvertheidigt gebleben wären.

5. Biliyniu. Hier war Later, wohl, als er im Mithrid. Kriege Dienste that. In seiner Rede hatte or diesen Dienst als einen ernsteren u. strengeren dargetellt, als den musischen des Cic. zu Rhodt, u. zum Nachtheile des Letzteren eine Paraillel mit sich and seinen Bestrebungen, dem Staate zu uitzen, wührend Cic. nur unnützen Studien obgelegen. Darauf autwor-hebe, gezogen. Darauf autwor-

tet Gierro.

Rkodi. Hier weilte Cic. n. 070 (28) in seinem 29. Lebeus6070 (28) in seinem 29. Lebeus6070 (28) in seinem 20. Lebeus6070 (27) in seinem 20. Lebeus6070 (28) in seinem 20.

8. diligentia nicht ohne Ironie. Die Gewissenhaftigkeit, nur Unschuldige vertheidigen zu wollen, verräth die Schwäche, Andere nicht vertheidigen zu können.

9. causis pond. nicht Abl. instr.

que confluent, qui miseris et laborantibus negare nihil possumus. Admonuisti etiam, quod in Creta fuisses, dictum aliquod 85 in petitionem tuam dici potuisse; me id perdidisse. Uter igitur nostrum est capidior dicti? egone, qui quod dici potuit non 5 dixerim, an tu, qui etiam ipse in te dixeris? Te aiebas de tuis rebus gestis nullas litteras misisse, quod mihi meae, quas ad aliquem misissem, obfuissent. Quas ego mihi obfuisse non intelligo, rei publicae video prodesse potuisse.

XXXV. Sed haec leviora, illa vero gravia atque magna, 86 10 quod meum discessum, quem saepe defleras, nunc quasi repre-

wie Z. §. 667, sondern einer von den seltneren Fällen, wo in (bei) fehlt, u. in der Bedeutung nicht viel verschieden von causis ponderatis, also temporal, vgl. de Off. 1, 2, 5. de Legg. 15, 33. pro Mur. 8, 17. - omnes, sc. causas.

1. negare nihil poss. Ueber sein Verhältniss zu schuldbehafteten Clienten spricht Cic. de Off. 2,

14, 51.

2. in Creta war Lat. vielleicht Legat, oder in einer andern militärischen Würde. - Lat. spottete über Ciceros Lust an Wortwitzen u. hatte einen Witz in seinem Sinne gemacht, Derselbe bezog sich auf die creta iu der Candidatur u. bei den Bewerbungen. Pers. 5, 155 spricht von der cre-tata ambitio. vergl. Liv. IV, 25. Der Name der candidati rührt von der toga candida her, die durch die creta fullonum geweisst war.

dictum dicere. vergl. zu §. 35. de Or. 2, 54, 222: Bona dicta, quae salsa sint, ea dicta appel-lantur proprio iam nomine. dicta dicere auch Phil. 2, 17. 42. d. perdere bei Quint. 6, 3. Cic. wollte Petius. amicum, quam di-

ctum perdere.

6. ad aliquem ad Pompeiam aus d.J. 63; Cic. meldete seine glückliche Rettung des Staats. Pomp. antwortete nicht, weil er durch Ciceros Eitelkeit verletzt war. Das empfindet Cic. bitter. So ad Fam. 5,7 (ad Pomp.) Res eas gessi, quarum aliquam in tuis litteris et nostrae necessitudinis et rei p.

causa gratulationem exspectavi: quam ego abs te praetermissam esse arhitror, qued vererere, ne cuius animum offenderes c.

8. prodesse pot., wenu es dem Cic. geglückt wäre, den Pomp. von der Genossenschaft mit den Feinden des Staates abzuziehen. Z. §. 598 Anmerk.

§. 86-90. Cic. rechtfertigt sich egen den Vorwurf übereilter Flucht. Nicht Todesfurcht habe ihn vertrieben, sondern die Scheu vor Bürgerblut u. vor der Noth. in welche die Gutgesinnten durch ihu hatten gebracht werden konnen. Auch wollte er in sich dem Staate eine Stütze erhalten und dem Senat u. Volk durch seine Zurückherufung Gelegenheit ver-schaffen, ein Beispiel grossartiger Dankbarkeit zu gehen.

9. Sed haec lev., illa vero gr. Die Auslassung der copula hebt hier die Gegensätze schärfer bervor, wie de Fin. 2, 26, 82.

10. quasi repreh. et subaccusare; quasi hat für reprehendere die Bedeutung, welche sub in subace. hat. Das blosse repreh, u. acc. wäre zu starker Ausdruck für das, was Lat. gethan; Cic. konnte ans seinen Worten nur einen leisen Tadel, nur eine Andeutung von Anklage entnehmen. - Aehnlich steht suboffendere neben subacc. ad Q. fr. 2, 6. - Ciceros Entfernung wurde selbst von seinen Parteigenossen vielfach getadelt (vrgl. pro Sest. 16 sqq. in Vatin. 3. in

CIC. OR. PRO PLANCIO.

hendere et subaccusare voluiafí. Dixisti enim uon ausilium mihi, sed me auxilio defuisso. Ego vero fatoer quod vidierium mihi auxilium non deesse, ideireo me illi auxilio peperciase. Qui enim status, quod discrimen, quae herritin re publica tempestas illa quia necel? Tributicus me terror au consularis dusoro movi?: Decertare mihi ferro maguum fiti cum reliquiis cosrum, quos ego florentes atque integros sine ferro viceran? Consules post hominum memoriam taeterrimi atque turpissimi, seut eti lla principia et hi recontes rerum exitus declararunt, quorum alter exercitum periddit, alter vendidit, emptis provine; to cis a senatu, a re publica, a bonis onmibus defecerant; qui exercitu, qui armis, qui opibus plurimum poterant, quum quid sentirent nescritorts, furials illa rox, nelariis stipris, reliçiosis altaribus ell'eminata, accum et illos et consules facere acerbas sime personabet; egentes in locupletes, perdit in botos, servi 15

Pison. 9 u. 14). Er vertheidigt sie nach seinem. Exil als nothwendig für das Forthestehen des Staats und neunt sie nur discesaus, nicht fuga. 2 auzul. gewährten der Senat,

die Ritter, ganz Italien, alle Patrioten.
4. tempestas. So pro Sest. 47 §.

101 periculi tempestas. vergl. zu S. 11. 5. Tribunicius terr. P. Clodius tr. pl. a. 696 (58).

consularis furor. Die Felude Ciceros L. Calpurnius Pisot Caesoniuus u. A. Gabinius, Consula desselhen Jahres. In Pison 20 §. 47 wird Piso mit einem furiosus Orestes u. Athamas verglichen.

6. magnum fuit = difficile fuit, so Acad. 1, 2, 6. pro Dei. 7, 19 permagnum est, in Verr. 4, 24, 53. cum relig. vergl. in Pis. 7, 16, 10,

cum reliq. vergl. in Pis. 7, 16. 10, 23. Gemeint sind die Reste der Catilinarier.

9. illa princ. == consularis furor. exitus wird erklärt durch alter (Piso) exercitum perdidit alter (Gabin.) vendidit (vergl. pro Rah. §, 19-21). Für 1000 Talente setzte Gabin. den König Ptolemacus in sein Reich wieder ein (in Pis. 21, 48. de prov. cons. 4, 9). Piso hatte

cin Heer mit sich nach Macedonien geführt, einen grossen führe gestellt dessehen durch sehlechte Führang verloren u. die Uebrigen wider Recht n. Gesetz entlassen vergl. ad Q. Fr. 3, 1: Haage mirificum kiβötisvo gujoti in seennam moornan librorum (de Tenapp, m.) ihreludere, diceatem Apollinea in concilio Parertorum (faturna easet, quorum alter cercitum perdidisser, alter vendidisset,

11. qui exere. — poterant. Die Triumvirn Cäsar, Pompeius, Crassus, von denen der erste das Heer beaass als Proc. in Gallien; durch seinen Waffenruhm war Pomp. n. durch seinen Reichthum Crassus mächtig u. einflussyeich.

13. furialis illa vox, des Clodius, der beim Fest der Bona dea in Weiberkleidern bei der Pompeia, der Enkelin Sulla's, der Tochter der Q. Pompeius Rufus, der Gemahlin Cäsars, erschieu, a. 602 (62). vergl. ad Fam. 1, 9

illa furia muliebrium religionum, 14. acerbissime := cum acerbissimo nostro dolore.

15. personabat = magna voce clamabat, Mit folg. acc. c. Inf. auch pro Cael. 20, 47: Baine — personant, huc unius — libidinem esse prolapsam.

in doupous armabantur. At erat mecum senatus et quiden 87 veste inditals, quod pro me uno post hominum memoriam publico consilio susceptum est. Sed recordare qui tum fuerint consulum nomine hostes, qui soli in hac urbe senatum senatui 5 parece non sieriat, edicloque suo non luctum partibus conscriptis, sed indicia luctus ademerint. At erat, nuccum cunctus equester ordos quem quidem in contionibus saltator ille Catinac consul proscriptionis demunicatione terrelast, At tota flatia convenerat, cui quidem helli intestini et vastitatis metus into ferchatur.

XXXVI. Hisce ego auxiliis studentibus atque incitatis uti me, Laterensis, potuisse confiteor, sed erat non iure, non le-

 At (Seyff, p. 129 f.) steht hier in der occupatio und bildet mit dem folgenden at eine rhetorische repetitio.

orische repetitio.
2. veste mutata. vergl. za

§ 29.
6. erat mecum. esse cum aliquo = facere e. aliquo od, stare a partibas alicuius. (pro C. Rab. 8,24). Aemilieh ist die Bedeutung von esse ab aliquo bei Cic. de Cr. 2,38,160. Critolinas erat ab Aristotele. vergl. Beier ad Cic. de Off. 2 p. 305.

7. incontion. L. Aemilius Lamia, ein Freund Ciercus, der für diesen zu bitten gewagt hatte, warde darch deu Copand A. Gabnina in der Volksversammtung velegirt, einem magistraulischen Relitzt ohne Verlust seiner Gilter und auf eine genannte Knettmung velegirt der Stadt verwiesen, vgl. pro Sest. 11, 16: Clodianis temporrhus, ean equestris ordinis princeps asset proque men salute acerfune proquester ordinis princeps asset proque men salute acerfune greuntere Stadis versichen versicht eine der dem gewarten volgnis princeps asset proque men salute acerfune greuntere versich progue men salute acerfune greit genannte deit gemannte der die empasset versicht Romann Komne consigt ne-

saltator. A. Gabinins gehört zu den Freunden Catilina's, von denen Cicero handelt in Catil, 2, 10, 23: postremum genus quod proprium Catilinae est, de eius dilectu, immo vero de com plexu eins ac sinu - hi pueri tam lepidi ac delicati - amare et amari - saltare et cantare - didicerunt. - Quo - pacto illi Apenninum atque illas pruinas ac aives perferent? nisi ideirco se facilius hiemen toleratures putant, auod nudi in conviviis saltare didicerunt. Denselben Namen eines saltator hat A. Gabinius in Pis. 8, 18. 10, 22, post red. in Sen. 6, 13 (calamistratus saltator), pro dom. 23, 60, In ähali-cher Hindentung auf seine Unsittlichkeit heisst er in Pis. 9, 20 laternarius, weiler dem Cat. zu seinen unzüchtigen Gelegen gleichsam vorauleuchtete. ..... Macrob. Sat, 11, 10 zühlt den Gabin, zu den berühmten Tanzern, quod etiam Cleero non dissimulanter obiecit, weil ja nemo fere saltat sobrius nisi forte insanit (pro Mur. 6, 13).

Mur. 6, 13).

11. aux. studentia sind hier die mei studiosi, — studiosus wird aber bir Cle. nur substantive oder als adiect. bei Personen gebraucht, dannum hier studiens mit eicht zu ergännenden Object an eine Belabstacta aux. Belabstacta aux.

12. non iure, non L, nicht vor Gericht, oder im Wege Rechgibus, non disceptando decertandum; nam profecto, praesertim tam bona in causa, nunquam, quo ceteri saepe abundarunt, id mihi ipsi auxilium meum defuisset; armis fuit, armis, inquam, fuit dimicandum; quibus a servis atque a servorum ducibus caedem fleri senatus et bonorum rei publicae exitiosum fuisset.5

88 Vinci autem improbos a bonis fateor fuisse praeclarum, si finem tum vincendi viderem, quem profecto non videbam. Ubi enim mihi praesto fuissent aut tam fortes consules, quam L. Opimius, quam C. Marius, quam L. Flaccus, quibus ducibus improbos cives res publica vicit armatis, aut, si minus fortes, at tamen 10 tam iusti, quam P. Mucius, qui arma, quae privatus P. Scipio

tens: nicht nach Recht u. Gerechtigkeit.

1. non discept. Cic. sagt nicht disceptatione, durch Discussion, weil er hier nicht einen instrumentalis branchen kann, der den beiden substant. iure w. legib. ja nicht correspondiren würde, sondern, weil jene beiden auch modale Abl. sind, so wählt er auch hier den modalis,d.h.d. Gerundium. welches im Abl. sehr oft dieser Bedeutung entspricht (Weissenb. de ger. p. 130). discept. == unter Discussion oder durch Discutiren.

2. abundarunt = im Uebermaasse genossen haben, ebenso de Fin. 2, 20, 63 voluptas, qua non abundaret. - abund. Ist also nicht bloss Ueberfluss haben, sondern auch reichlich geniessen. 3. aux. meum, was oben prae-

sidium == eloquentia, §. 82. armis. Beispiel einer gemi-

natio. Z. S. 821.

6. Vinci impr. vgl. pro Sest. 19. 43: Vicissent improbos boni, fortes inertes; interfectus esset is, qui hac una medicina sola po tuit a rei p. peste depelliz quid deinde? quis reliqua praestaret. Ebenso post red. in Sen. 13, 33. pre dom. 24, 63.

fuisse praecl., si zu erkliren aus Z. §. 519 u. 593 Anm. si zu erklä-7. viderem für vidissem. Z.

§. 525. L. Opimius, cf. §. 69. Cousul mit Q. l'abius Maximus Al- erklärte er die caedes des Tib.

lobrogicus im Todesjahre des C.

Gracchus a. 633 (21) 9. C. Marius VI L. Valerius Flaccus, Consuln a. 654 (100). vergl. pro Rab. 7, 20: Fit S. C. at C. Marius L. Valerius Cos. adhiberent tribunos pl. et praetores quos eis videretur operamque darent ut imperium pop. Rom. maiestasque conservaretur gegen die Umtriebe des C. Saturniuus. C. Glaucia, C. Saufeius u. jenes ex compedibus atque ergastulis Gracchus. vergl. Phil. 8, 5, 15.

11. P. Mucius Scaevola L. Calpurnius Piso Frugi, Cousuln a. 621 (133). Der Erstere war ein vielfach gepriesener Rechtsge-lehrter, ein Iuris Consultus vere uominaudus (de Or. 1, 48, 212. de Off. 2, 13, 47), dessen Werke (de Or. 1, 50, 217. 56, 240) so in Ehren standen, dass manche seiuer Definitionen in Clc. Topica übergingen. so 4, 24. 6, 29. 8, 37. 9, 38. - Volkstribun war er a. 613 (141) Cn. Servilio Caeplone Q. Pompeio Coss. (de Fin. 2, 16, 54). Prator war er P. Furio Philone Sex. Attilio Serrano Coss. a. 618 (136. ad Att. 12, 5) u. als Cousul languens (Tusc. 4, 23, 51) u. ein persönlicher Gegner des jüngeren Scipio Afric. (de rep. 1, 19, 31) u. des P. Cornelius Scipio Nasica Serapio (de Or. 2, 70, 285). Dennoch u. ob-schon er die Gesetzvorschläge des Tib. Gracchus begunstigte,

ceperat, ea Ti. Graccho interempto iure optimo sumpta esse defendit? Esset igitur pugnandum cum consulibus. Nihil dico amplius, nisi illud victoriae nostrae graves adversarios paratos, interitus nullos esse ultores videbam. Hisce ego auxiliis salutis 89 5 meae si idcirco defui, quia nolui dimicare, fatebor, id quod vis. non mihi auxilium, sed me auxilio defuisse; sin autem, quo maiora studia in me bonorum fuerunt, hoc iis magis consulendum et parcendum putavi, tu id in me reprehendis, quod Q. Metello laudi datum est hodieque est et semper erit maximae gloriae? 10 quem, ut potes ex multis audire, qui tum affuerunt, constat invitissimis viris bonis cessisse, nec fuisse dubium quin contentione et armis superior posset esse. Ergo ille quum suum, non quum senatus factum defenderet, quum perseverantiam sententiae suae, non salutem rei publicae retinuisset, tamen quum illud 15 voluntarium vulnus accepit, iustissimos omnium Metellorum et clarissimos triumphos gloria et laude superavit, quod et illos

Gr. durch Scipio Nasica für iure facta (pro dom, 34, 91: Scipio-nis N. factum statim P. Muc. consul, qui in gerenda re p. putabatur fuisse segnior, gesta, multis senatus Consultis non modo defendit, sed etiam ornavit). Als Pont. M. verfasste er die annales maximi, die er anfänglich in seinem Hause zur allgemeinen Kenntnissnahme aufstellte, c. a. 631. (de Or. 2, 12, 52.) - P. Cornelius Scipio Nasica Scrapio. vgl. zu 21, 51. Phil. 8, 4, 14 sq. Liv. Ep. 55.

1. iure opt., durch alle Rechts-

titel geschützt.

arma ceperat - sumpta esse. arma cap., zu den Waffen greifen. arm. sum., die Waffen wählen, nicht etwa den Frieden, wie exilium sumpserat pro Sest.

 Esset - pugn. vgl. pro Sest.
 19,43: Quid erat bis vincere? Id profecto ut, cum amentissimo tribuno pl. si decertassem, cum Coss. ceterisque eius ulteribus dimi-

3. grav. advers. vgl. pro Sest. 19,44. Clodius tr. pl. u. seine Rotte, die beiden Cons. Piso n. Gabinius u. die Triumvirn Casar, Pompeius u. Crassus.

4. nullos ult., denn Senat u. Ritterstand waren eingeschüchtert; es fehlte ihnen die Theilnahme der Consuln, ihrer natürlichen Führer.

8. Q. Metellus Numidicus. vgl. zu 28, 69. 70. Mit dessen freiwilliger Verbannung stellt Cic. gern seinen discessus zusammen, so pro Sest. 16, 37. 47, 101. in Pis. 9, 20. pro Balb. 5, 11. ad Fam. 1, 9.

10. ut - audire, denn die Sache geschah a. 654 (100), also

vor 46 Jahren.

12. suum. quia iurare noluit in

legem Saturnini, Manut. 13. senat. fact. - salut. rei p.

Cic. hat beides vertheidigt; da er nämlich auf Geheiss des Senats die Catilinarier hinrichtete und aus diesem Grunde von Clodius verdrängt wurde, so würde er, wäre es zu einem Kampfe gekommen, natürlich für eine Handlung des Senats eingetreten sein und die Wohlfahrt des Staates vertheidigt haben, indem er die Autorität der Gesetze aufrecht erhielt.

15. volunt. vulnus. Die freiwillige Verbannung, in die Metellus ging.

16. triumphos. Die Triumphe

ipsos improbissimos cives interfici nobiti, et ne quis bonus interiret in cadem caede providit; ego tantis periculis propositis quum, si victus essem, interitus rei publicae, si vicissem, infinita dimicatio pararetur, committerem ut idem perditor rei publicae nominarer, qui servator fuissem?

90 XXVII. Mortem me timuisse dicis. — Ego vero ne immortalitatem quidem contra rem publicam accijiendam patarem, nedum emori cum pernicie rei publica vellem. Nam qui pro re publica vitam ediderunt. — licet mo desipere dicatis —, nuanquam melercule cos mortem polins quam immortalitatem assecutos 10 putavi. Ego vero si tum illocum impiorum fero ac manu concidissem. in perpetuum respublica civile præsidium salutis suae perdicitisset. Quin etiam sim eris aliqua morbi aut natura ipsa consumpsisset, tamen auxilia posteritatis essent imminuta, quod peremptum esset me morte id exemplum, qualis futurus 15

der Meteller weisen die Fasten nach: L. Caecillus Metellas pro Cos. a. 504 (240) de Poenis. Q. Caec. Mei Macdonicus pro Praec. Mei Medednicus pro Praec. Mei Melevier pro Cos. a. 633 (21) L. Caec. M. Dalmaticus pro Cos. a. 633 (21) de Sarco M. Pro Cos. a. 634 (21) de Sarco M. Pro Cos. a. 637 (217) M. Caec. M. Dalmaticus pro Cos. a. 643 (21) de Sarco Cos. a. 643 (21) de Sarco Cos. a. 644 (21) de Thracia. Cos. a. 634 (21) de Thracia. Cos. a. 645 (21) de Minis pro Cos. a. 647 (21) de Minis pro Cos. a. 647 (21) de Minis pro Cos. a. 648 (21) de M

si vicissem.
propositis als Ziel des Kampfes,

den ich durch meinen discessus vermled. 3. infinita dim. vergl. §. 88

sl tum finem — videham.
5. servator, als Consul gegen
Catilina.

6. immort.: quam gloria parit. 7. contra r. p., Gegensatz von e re p., jenes zum Schaden des Staates, weil gegen seinen Vorthell, dieses zum Vortheil desselben, weil ihm gemäss.

8. vellem. Die Beschuldigung der Feigheit widerlegt Cic, nicht. Er weicht ihr künstlich aus durch die Betrachtung; eine voluntaria

mors giebt immortalitatem als höchsten Lohn. Auf Kosten des Staats selbst nach) diesem zu trachten, ist Unrecht; wie viel mehr Unrecht: zum Schaden des Staats bloss sierben zu wollen, ohne der inmortalitas sicher zu sein aushauchten. (de Fin. 5, 2, 4.) verhauchten. (de Fin. 5, 2, 4.) verhauchten.

naucten. (de rin. 3, 2, 4.) verwandt sind animam, spiritum edere. — Der Gedanke an hiuopfern llegt iu edere nicht. 11. împiorum Clodius u. seine Rotte sind impil, weil sie gegen ihn, den pater patriae lund Beschützer der Staatswohlfahrt ankämpften.

12. in perpetuum, weil Keiner, durch Ciceros unglückliches Beispiel abgeschreckt, solches Unternehmen gewagt haben u. Keiner durch das Beispiel seiner Heimkehr erhoben sein wärde.

13. natura, hier Gegensatz zur is morbi, giebt einen plötzlich erfolgten natürlichen Tod. Cic. war jetzt 52 Jahr alt; an einen Tod an Alterschwäche lst demnach wohl nicht zu denken.

15. qualis — fuisset, als über Ciceros Rückkehr verhandelt wurde. Im J. 697 (57) beschloss der Senat, nachdem im Aufange des Jahresbereits manche vergebliche Versuche gemacht waren, zu elnem gülin me fuisset senatus populusque Romanus. An si unquam vitae cupiditas in me fuisset, ego mense Decembri mei consulatus omnium parricidarum tela commossem? quae, si viginti quiessem dies, in aliorum vigiliam consulum recidissent. Quam ob rem si vidae cupiditas contra rem publicam est turpis, certe multo mortis cupiditas oma turpior fuisset cum pernicie ciritatis.

Nam quod te in re publica liberum es gloriatus, id ego et fa-91

tigen Beschluss über Ciceros Rückberufung zu gelangen, im Tem-pel der Virtus auf Antrag des Cons. Lentulus ailen Völkern u. Provinzialbeamten deu Cicero zu empfehlen u. den Magistraten u. Städten zu danken, welche ihm ihren Schutz gewährt hatten, die Municipalen aber u. Coionisten in Italien bei Strafe, für hostes in ttalien bei Strafe, für hostes rei p. zu gelten, aufzufordern, zur Abstimmung zu erscheinen, wenn in Rom die lex de revocando Ci-cerone an das Volk gebracht wärde. Das Volk gab dem Len-tulus u. den Senatoren Beifallszeichen im Theater, der Schauspieler Aesop gewann sie durch Anspielungen auf Cic., P. Sestius erhielt sie, als er bei den Spielen des Metellus Scipio erschien, Clodius war hier wie dort Gegenstand öffentlichen Missfallens. Die Italer erschienen zu Tausen-deu in Rom. Mit 416 Stimmen gegen 1 des Clodius ging im Senat die lex durch; die Getreidepreise sanken. Am nächsten Tage beschioss man auf Antrag des Pompeius : Niemand solle de coelo servare oder auf andere Weise die Abstimmung des Volkes verzogern, qui contra faxit hostis esto et de cius facto statim referatur. Am 4. Sextil, eilte Alles aufs Marsfeld zu den Centuriatcomitlen, die Fremden aus den Municipien in Masse; Milo hielt seine Gladiatoren consignirt, die Optimaten vertheilten die Stimmtafeln, überwachten die Abstim-mung, Pompeius, P. Servilius, L. Geilius empfahlen dem Volke die Annahme der Rogation, ebenso

alle Consularen u. Prätorier, dagegen sprachen Clodius und der
lüngere Gellius ohne Wirkung.
Cle. wurde zurückgerufen. Gesandtechneren u. Gratultionen
ten verzögerten seine Ankunft
in Rom. An 1 sept. zog er unter ungeheurem Zulauf des Volks
durch die porta Capenn ein. Die
Tempelstufen, die Dicher waren
om Mensehen voll. "übeindes
von Mensehen voll. "übeindes
Strässen, Beifalturuf folgte hu,
als er aufs Capitol ging, den
Gott für die Wiedergeburt der
Republik zu danken.

1. An. vergl. un §. 53.
2. mense Dec. In der Nuscht
zn ü. d. III. Nen. Dec. 69) wurden
die Aliborogischen Gesaudren
am poms Milvius ergriffen. Am
Tage selbst dieht Clc, die Catilinaria III. ad Quir. — Non. Dec.
sprach er in Catili-IV. (ad. 11.
1. 10. 14). Das Todesurtheil
uurde an den Schuldigen an demselben Tage vollzogen. (Sail.
Cat. 55.)

4. alierum cons. D. Iunius Silanus u. L. Licinius Mureua a.

602 (62).

§ 01-01. Cic. weiest den Vorwurf des Laten, er handle unfert u. bielbe sich in seinen An sichten uicht consequent, dadurch zurück, dass er meint, es dürfe ihm Niemand übel deuten, wein er nu ein Mal auch an seine Sichermann der veränderten Lage der Dinge u. dem Verhalten der Personen gegen sich Rechung trage.

8. Nem leitet hier zu einet hier der bersonen gegen sich Rechung trage.

teor et laetor et tihi etiam in hoc gratulor: quod me autem negasti, in eo neque te neque quenquam diutius patiar errare. XXXVIII. Nam si quis idcirco aliquid de libertate mea deminutum putat, quod non ab omnibus eisdem, a quibus antea solitus

neuen locas über u. steht in der Form der occupatio. Es führt dann entweder, wie hier, eine wirklich gemachte, oder eine angenommen Behauptung des Gegners als minder bedeutend ein, auf deren Widerlegung nicht so die vorangelende. Deutsch so die vorangelende. Deutsch so die vorangelenten Hieron habe ich ansführlicher gehandelt, denn was du sonat noch etc.

1. negasti, sc. liberum esse. Dass indess Lat. mit seinem Vorwurfe nicht Unrecht hatte, zeigt Cic. selbst ad Att. 4, 6 (a. 698= 56): Quid foedius nostra vita? praecipue mea? nam tu quidem, etsi es natura moliticos, tamen nullam habes propriam servitu-tem: communi frueris nomine. Ego vero, qui, si loquor de re p. quod oportet, insanus; si quod opus est, servus existimor; si taceo, oppresus et captus ; quo delore esse debeo? que sum seilicet hoc etiam acriore, quod ne dolere quidem possum, ut non in-gratus videar, u. ad Q. fr. 3, 5 (a. 700=54): angor-illud, quod a puero adamaram αξέν αριστεύειν και ύπείροχον έμμεναι άλλων totum occidisse: inimicos a me partim non oppugnatos, partim etiam esse defensos : meum non modo animum, sed ne odium quidem esse liberum. Seine Unfreiheit kam her von dem Dank, zu welchem er den Machthabern verpflichtet war, welche, wenn sie auch seine Zurückberufung nicht entschieden begünstigt hatten, doch derselben keinen entschiedenen Widerstand entgegengesetzt hatten: und entstand aus dem Streben, die verlorene Bedeutung überall konnte.

wieder zu gewinnen. Er söhnte sich mit den Triumvirn aus (ad Lent. Fam. 1, 9), er beantragte für Pomp. per quinquennium rei frumentariae potestatem toto orbe terrarum (ad Att. 4, 1), und da dieser nichts that, die Gewaltthätigkeiten des Clodius gegen den Wiederaufban des Wohnhauses Ciceros zu unterdrücken, sondern die sich von Tag zu Tage steigeruden Wirren benutzen wollte, um durch eine Staatsrettung Alleinherr zu werden, näherte sich Cie. dem Casar; er empfahl dessen Ackergesetz, schrieb an einer Lobschrift auf ihn u. ging während der Aedilität des Clodius a. 56 nach der Vertheidigung des Sestins u. dem Angriff auf P. Vatinius, einen Zeugen gegen Sestius, aufs Land, um hier schmeichelhafte Anzeichen der Anerkennung von Cäsar, denen er nicht widerstehen konnte (ad Fam. 1, 9), zu empfangen. Nach Rom zurnckgekehrt, sprach er für L. Cornelius Balbus, einen Günstling der Illviri, den Optimaten verhasst, um dessen angezweifeltes Bürgerrecht zu retten; de prov. cons., wodurch er dem Can. das Commando nber Gallien bewahrte: kam dadurch während d. J. 55 in so schiefe Lage, dass er a. 54, gedrängt von den Fürbitten seiner Gönner, im August sogar den Vatinius gegen den C. Licinius Calvus de Sodaliciis vertheidigte n. dessen Freisprechung . durchsetzte. Besonders auf diesen Fall mochte Lat. hingewiesen haben, der durch die Achnlichkeit des Klagobiects noch in frischem Angedenken war und durch die vertheidigte Person die Unfreiheit Cicero's erhärten

sum dissentire, dissentiam, primum, si bene de me meritis gratum me praebeo, non desino incurrere in crimen hominis nimium memoris nimiumque grati; sin autem aliquando sine ullo rei publicae detrimento respicio etiam salutem quum meam tum

5 moorum, certe non modo non sum reprehendendus, sed etiam si ruere vellem, boni viri me ut id ne facerem rogarent. Res 92 vero ipsa publica, si loqui posset, ageret mecum, ut, quoniam sibi servissem semper, nunquam mili, fructus autem ex sese non, ut oportuisset, laetos et uberes, sed magna acerbitate per-10 mixtos tulissem, ut iam milii servirem, consulerem meis; se non

10 mxtos tunssem, ut ram mini servirem, consulerem meis; se non modo satis habere a me, sed etiam vereri ne parum mihi pro eo. quantum a me habetet, reddidissel. Quid? si horum ego nihi!03 cogito, et idem sum in re publica, qui fui semper, tamenne libertatem requires meam? quam tu ponis in eo, si semper cum

15 iis, quibuscum aliquando contendinus, depugnemus. Quod est longe secus. Stare enim omnes debemus tanquam in orbe aliquo rei publicae, qui quoniam versatur, eam deligere partem, ad quam nos illius utilitas salusque converterit.

XXXIX. Ego autem Cn. Pompeium, non dico auctorem, du-

1. dissentiam. ad Fam. 1, 9: Iliud vero non obscure queruntur in meis sententiis, quibus ornem Caesarem, quasi descissem a pristina causa.

prinum c. Cicero angt: Ich kann es dem Lat, in keiner Weise racht macheu; schliesse ich nich meens Freunden an, so tadelst du meise Wankelmüthigkeit nad neunst mich unfrei; erweise ich mich meinen alten Freunden dienstbat Bene de me men, so schiltat du mich silsu dankbar; -4. respie. sed., dedurch, dass

ich den jetzigen Machthaberu, a quibus antea solitus-sum dissentire, mich anschliesse vergi. ad Fam. 1, 9.

6. ruere, wie pro Sest, 64, 133; de que (Sex. Clodio) ego cum quetidie rueret, verbum feci nunquam... ruere heisat bier: blindlings himediessen u. darauf losfahren, darum irren. Deshalb neben peccare pro dom. 55, 141 u. bei per verorem in maximam fraudem itueurere do Off. 3, 13, 55. bomi. ciri, die Patricteu, s. §. 1.

ut-ne. Z. S. 347 Anm,

Res publ. vergl. zu §. 12.

7. ut—ut. Eteration nach langom Zwischensatz. Wir wirden
zum zweiten ut: sags ich setzen.
Verwandt ist der Gedanke at
Fam. 1,9 \*Collegtipse me er um
jasa quasi re p. collocutus sunsi
ut miht, tam multa pros es
ut miht, tam multa pros er
eret, ut officium metm, memoremque in bene merites animum —
praestarem e.

12. Quid führt in der Aufzähinag der Gründe das primm (ret. Seyff. schal. L. p. 44, p. 53, — Cie. wideriegt den Verwurf der Inconsequenz in ganz-gleicher Weise alf Bru. 1, 9 u. weiset auch da nach, dass die Partei auch da nach, dass die Partei stellungen siel geöndert, dass er deshalb in seinen Entschliesungen nur den Interessen des States gefolgt sel. — 16. in orbe- Danselbe Bild ad

Att. 2, 9: festive, mihi crede, et minore sonitu, quam putaram, orbis hic in rep. est couveraus: citius omnino, quam potuit. 17. qui quoniam c. = et quo-

niam hie. Z. §. 803.

cem, defensorem salutis meae — nam haec privatim fortasse officiorum memoriam et gratiam quaerunt —, sed hoc dico, quod
ad salutem rei publicae pertinet: ego eum non tuear, quem
omnes in re publica principem esse concedunt? Ego C. Caesaris laudibus desim, quas primum populi Romani, nunc etiam se-5
natus, cui me semper addixi, plurimis atque amplissimis iudiciis videam esse celebratas? Tum hercule me confitear non
iudicium aliquod habuisse de utilitate rei publicae, sed hominibus

Verhältniss zu Cic. stellt dieser pro Rab. Post. 12, 33 dar, u. die Gründe, weshalb er sich jenem anschliesst, führt er aus Ep. ad Lent. (ad Famil. 1, 9) u. in Pis. 31. - Cic. erzählt pro Sest. 34, 74, dass Pomp. im Senat für seine Zurückberufung gesprochen, 50, 107, dass er se non solum auctorem meae salutis, sed etiam supplicem populo R. exhibuit. - In Pis. 15, 35 schreibt er ihm das S. C. zu ut si quis impedisset reditum meum in hostium numero putaretur u. 32, 80 sagt er von ihm: me omnibus suis studiis, laboribus, vitae periculis com-plexus est. Pomp. söhnt ihn mit Casar aus ad Fam. 5, 9.

4. C. Caesaris. Seit d. J. 56 hatte Cic. in der Empfindung seines schwindenden Einflusses sich auch an Cäsar gehalten, obschon dieser durch sein Curiatgesetz dem Clod. gerade jenes Volkstribunat möglich gemacht hatte, welchem Cic. erlegen war (ad Fam. 1. 9). Schon als Cic. den Schützling Casars, den Vatinius, angriff, nannte er den Cas. §. 22 clementissimum atque optimum virum, später setzte er im Senate durch, dass das julische Ackergesetz am 15. Mai verhandelt werden sollte. Von seinen Gründen giebt er in dem Briefe an Lentulus nach Cilicien u. an Atticus Rechenschaft (ad Att. 4, 5). Er fügte sich zu seinem Besten u. dem Wohle der Rep. in den Willen des Mächtigen, der sein u. seines Bruders Freund war, ja er vertheidigte auch den Vatinius u. stand auch

später mit Cäs. in verbindlicher Correspondenz (ad Fam. 5, 9). Cäsar bedurfte Ciceros Talent, um in Gallien seine Pläne ruhig reifen zu lassen u, nicht vor der Zeit durch eine Verbindung des Pomp, mit den Optimaten zum Bürgerkriege gedrängt zu werden; er schrieb ihm aus Gallien; Cic. antwortete voll Verehrung u. trat in mehrfache personliche Beziehungen zu ihm, obschon dies ihm wiederholentlich vorgeworfen war. vergl. de prov. Cons. 8, 18 u. cp. 17. pro Balb. 27,61. in Pison. 32, 79.

5. desim. Conj. in zweifelnder

Frage. Z. §. 530. primum populi R. a. 695 (59) brachte Q. Vatinius tr. pl. in den Tributcomitien ein Gesetz de imperio C. Caesaris ein, durch welches derselbe initio quidem Galliam Cisalpinam Illyrico adiecto accepit: mox per Senatum Comatam quoque; veritis patri-bus, ne si ipsi negassent, popu-lus et hanc daret (Suet. Caes. 22). Cäsar erhielt die Provinzen auf 5 Jahre mit 7 Legionen. — a. 697 (57) decretirte ihm der Senat auf Cic. Antrag Supplicationen auf 14 Tage. (de prov. Cons. 11, 27. pro Balb. 27, 61.) - a. 698 (56) verschaffte ihm Cicero durch die Or, de prov. Cons. im Senat auf neue 5 Jahre die Provinz Gallien. Nicht also hatte Cic. dem Senate beigestimmt, sondern dieser ihm-

7. Tum hercule, dann nämlich, wann ich es an Lobsprüchen Cäsars fehlen lassen sollte. anicum aut inimicum fuisse. An quum videam navem secun-94 dis ventis cursum teinetum sum, si non eum petat portum quem ego diquando prolavi, sed alium non minus tutum aque tranquillum, cum tempestate pugnem periculose potius quam 5ill salute praesertim proposita obtemperem et paream? Ego vero hace didici, hace vidi; hace scripta legi, hace de sapientissimi et clarissimis videa et in hac re publica et in alisi civitatibus monumenta ac litteras nobis prodiderunt, non semper easeum sententias ab cisdem, sed quascunque rei publicae status.

16 inclinatio temporum, ratio concordiae postularet, esse defensas. Quod ego et facio, Laterensis, et semper faciam, libertatemque, quam tu in me requiris, quam ego neque dimisi unquam neque dimittam, non in pertinacia, sed in quadam moderatione posi-

tam putabo.

15 XL. Nunc venio ad illud extremum, in quo disisti, dum'95 Planeii in me meritum verbis extollerem, me arcem facere cloaca lapidemque e sepulcro cenerari pro deo: neque enim mihi insidiarum periculum ullum neque mortis fuissa. Cuitus ego temporis rationem explicabo herei neque invitus. Nihil enim 20 est ex meis temporibus, quod minus pervagatum quodoque minus aut mea commemoratione celebratum sit aut hominibus auditum aque notum. Ego enim, Laterensis, ex illo incendio le-

1. An (vergl. §. 53. Seyffert. sch. L. p. 106) steht hier in der Argumentation durch ein Bei-

2. cursum ten, vergl. §. 52.
4. cum temp. Dasselbe Bild ist in der Ep. ad Lent. (ad Fan. 1, 9). vergl. zu §. 53 u. pro Balb. 27, 61 r ueque esse inconstantis puto sententiam tanquam aliqnod pavigipus atque cursum ex rei p.

tempestate moderari.

8. mon. ac litt., zusammengestellt wie in Verr. 3, 89, 200. 4, 48, 106, pro Llg. 2, 6, pro Dei.

18, 106, pro

8, 95-100. Cic. schildert die Noth, aus welcher Cn. Pl. lin gegettet, um die Behauptung des Lat: zu widerlegen, Cic. übertreibe in der Schilderung der Verdienste des Pl. um ihn.

15. Nunc venio, de Fin. IV, 18, 48: Nunc venio ad illa tua brevia, quae consectaria esse dicebas. vergl. Seyff. sch. Lat. p. 18.

16. arcem e clonen, sprichwörtlich; bei nns: aus einer Mücke einen Elephanten machen. Achulich Ovid. Pont. 2, 5, 22 e rivo flumina magna facis.

18. Guius femp. Clc. meint die Zeit, welche seiner Verbannung nunschat voranging, n. die ersten Monate seiner Kunterbang von Rom, seine Unglückszeit, quo finsidiarum periculum et mortis ei fütt, die er weiter unten wie schon § 1, mit tempora bezeichnet.

20. perpagatum, weil Clc. un-

ter der Theilnahme ganz Italiens zurückgerufen worde un der Senat selbst auswärtigen Völkeru den Verbannten empfall (pro Sect. 60, 128). Dadurch ist sein Leid hominibus auditum atque notum Von him selbst ist es eckebratum in den Reden post red. in Sen. u. ad Quir, pro dam ad pontivem J. 57, pro Sestio, in Vatuvom J. 56, in Pis. vom J. 55.

22. incendium bei Cic. häufig

gum, iuris, senatus, bonorum omnium cedens, quum mea domus ardore suo deflagrationem urbi atque Italiae toti minaretur, nisi quievissem, Siciliam petivi animo, quae et ipsa erat mihi sicut domas una coniuncta et obinebatur a C. Vergilio, quocum me uno vel maxime quum ventasts tum amicitia, quum mei fra-5 96 iris collegia tum rei publicae causa sociarat. Vide nunc esliginem temporrum illorum. Quum ipsa paene insula mihi sese obviam ferre vellet, praetor ille, eiusdem tribuni plebis contionibus prootter candem rei publicae causam saeper vezatus, mihi am-

plius dico nisi me in Siciliam venire noluit. Quid dicam? C. 10

tropitch, um die gänzliche u.gemakanen Vernikltung bestehender Verhältnisse zu bezeichnen.
Ist innend, der Brand selbst, so
ist arder die Gluth, ans deren
Hitze eine neue Katzindung u.
Hitze eine neue Katzindung u.
defäugratio, hervorgehen kann.
Seinen Rickzung deutet auch hier
wieder Cic. als hervorgegangen
zu der der der der der der der der
met der der der der der der
met der der der der der
entstehen können, wenn er geblieben wäre. vgl. S. 57 ff.

3. petivi animo (= proficisci in animo habui), weil es nur scine Absicht war, hinzugehen, die er indessen, durch C. Vergilius gehindert, nicht ausführen konnte.

4. sicut domus. Wegen der von ihm so ausgezeichnet verwalteten Lilybaetanischen Quästur (in Verr. 5, 14, 55. pro Pl. 26, 64) wurde er der Anwalt der Sicilienser gegen Verres n. erhielt ihr Gastrecht.

C. Pergilius (Kilaleit, S. 1. Plut, Gic. 32) war pro Praetore aus den Jahre 605 (50) in Stiellen. Stein hate dem Gic. nach Vibe hin for hate dem Gic. nach Vibe hin seine Zuflucht anderawo suchen. Cic. zählt hin indess auch später noch zu seinen Freunden (ad mit Achtung, apricht von ihn hate propiner und hate in hate propiner und help in hate propiner und help in hate in hate propiner und help in hate propiner

uno vel maxime. vergl. Z.
 691, 10.

5. 601, 10.

quam octustas tum amicitia. vgl.

ad Fam. 11, 27: Quantum memoria

repetere praeterita possum, nemo

est mili te amicus antiquior. Sed

veinates labest aliquid commune

est fam. 11, 16: L. Lamis — utos

di Fam. 11, 16: L. Lamis — utos

di Fam. 11, 16: L. Lamis — utos

no omnius plurimum: magna

vetustas, magna, consactudo in
tercedit. vergl. 5, 15. 10, 10.

13, 32. pro Fl. 2, 5 devincti

necessitudine et vetussate. Q. Cic.

pet. Com. 5. — vet. lat lang
ganthell novitates. no ba jugge

Beziehungen, etcht pro Cael. 10,

68 noben vetustas.

fratris collegia. vergl. zu §.
18. Q. Cicero war als Aedil a.
689 (65) u. Prätor a. 602 (62)
Amtagenoss des C. Vergillus gewesen; beiden erwuchsen aus diesem Verhältniss ernste Verpflichtungen gegen einander. (ad Fam.
4, 12.)

6. calig. temp. illerum, wie superioris anni caligo (post red. in S. 3, 5).

8. practor ille, rednerisch für pro Practore, was er eigentlich war; denn nachdem er in Rom die Prätur verwaltet, ging er a. 693 (61) nach Sicilien.

ciusdem tr. pl. = P. Clodii.

9. propter eandem rei p. c. =
die Sache der Optimaten und Cicero's.

nihil amplius dico. Z. §. 823. Die Ursache, weshalb ihn C. Ver-

Vergilio, tali civi et viro, benevolentiam in me, memoriam communium temporum, pietatem, humanitatem, fidem defuisse? Nihil, judices, est eorum; sed, quam tempestatem nos vobiscum non tulissemus, metuit ut eam ipse posset opibus suis 5 sustinere. Tum consilio repente mutato iter a Vibone Brundisium terra petere contendi. Nam maritimos cursus praecludebat

hiemis magnitudo.

W. XLI. Quum omnia illa municipia, quae sunt a Vibone 97 Brundisium, in fide mea, judices, essent, iter mihi tutum multis 10 minitantibus magno cum suo metu praestiterunt. Brundisjum veni vel potius ad moenia accessi. Urbem unam mihi amicissimam declinavi, quae se vel potius exscindi quam e suo complexu ut eriperer facile pateretur. In hortos me M. Laenii Flacci contuli, cui quum omnes metus, publicatio bonorum, exilium, mors

Att. 3, 4: Es war nämlich die fidem aliorum veniunt, eo ipso se Nachricht von dem eingebrachten aliisinferiores fatentur, quod ad eo-Amendement zu der lex Clodia nach Vibo gekommen, durch wel-ches dem Cicero ultra quadraginta millia liceret esse. Cicero masste also eine weitere Entfer- vel tacita. unde fides et clientela, aung suchen, als Sicilien u. selbst Malta war,

5, iter steht pleonastisch; doch wird iter petere auch sonst gesagt, wie Liv. 44, 2. vergl. Ruhnk. ad Vellei. 2, 82. - Der Infin. eines Verb. der Bewegnng bei contendere ist haufig.

bone discessimns (ad Att. 3, 4). vergl. Z. S. 398 Anm. - Vibo= Hippo in Bruttium, heute Monte Leone in Calabrien.

Brundisium heute Brindisi in Apulien, von wo die gewöhnli-che Ueberfahrt nach Dyrrhachium

Statt fand.

9. in fide mea essent. Sie waren dies nur dann, wenn sie sich vertrauensvoll in den Schutz Ciceros, in seine clientela oder sein patrocinium früherhin begeben hat-ten. So dentet Gellius N. A. V, 13, 2 die Clienten, qui se in fidem deditionemque nostram dede-runt; so steht in fide esse aliculus bei Caes. de B. G. 2, 14. de 14. omnes mets B. C. 1, 34; so erklärt Ducker 15, 35 alii metus.

gilius nicht aufnimmt, steht ad ad Liv. 8,1 bei Drakenb. : Qui in rum fidem, id est totelam et clientelam confuginnt: nam in bac phrasi fides nihil aliud est, quam defen-sio et clientela ex fide expressa fides et patrocinium saepe coniunguntur. Die Städte waren also nicht bloss ergeben, sondern stan-den zu Cic. in dem Verhältniss, dass sie ihm für seine Vertretung ihrer Angelegenheiten in Rom verpflichtet waren. Die Rede ist hier vornehmlich von Brundusinm (pro Sest. 63, 131). Der Ausdruck in fide est wird auch später von Dyrrhachium gebraucht, was ad Fam. 14, 1 darch officiosa in me est umschrieben u. 14, 8 gedeutet wird: civitas enim haec semper a me defensa est.

13. M. Lacnii Flacci (Einleit, §. 1). ad Fam. 14, 4: Brundusii apud eum dies XIII faimus, virum optimum, qui periculum for-tunatum et capitis sui prae mea salute neglexit neque legis improbissimae poena deductus est, quominus hospitii et amicitiae ius officiumque praestaret. Er war auch ein Freund des Atticus (ad Att. 5, 20 n. 21. 6, 1). vergl. pro Sest. 63.

14. omnes metus, so pro Sest.

proponeretur, hace perpeti, si acciderent, malnit quana custodiam mei capitis dimittere. Iluitus ego et parentia eius, prudentissimi atque optimi senis, et fratris et utriusque filiorum manibus in navi tuta ac fideli collocatus eorumque preces et vota de mee reditu, examiera llyrachium, quod erat in fide mea, netere 5

98 contenti. Uno quom renissem, cornovi, id quod audieram, refertam esse Graeciam sceleratissimorum homiaum a nefatiorum, quorum impium ferrum ignesque postiferos meus ille connulatas e manibus estorestri; qui anie quam de meo adventu audire potnissent, quum tantum abesseut aliquat dierum viam, lo in Macedoniam ad Plancium Quaestorem pererxi. Ilie vero simul atque mare me transisse cognovit — audi, audi atque attende, Laterensis, ut scias quid ego Plancio debeam contitaereque sliquando me quod faciam et grate et pie facere; huic autem, quae pro salute mea fecerit si minus profutura situ, obesse 15 certe non oportere—: nam simul ac me Dyrrhachium attigisse audivit, estatim-ad me lictoribus dimissis, insignibus sibiectis,

90 resie mutate profectus est. O acerbam mihi; iudices, urenorian temporis Hinse telori, quum hic im ne lincilit, quium ornipleaus est conspersitue lacrimis use loqui prae maerore potuit 20 o rem quium addita crudelem tum visu nefariami 10 reliquos omnes dies noctesque eas, quibus iste a me non recedens Thessalonicam me in quaestruiurque perduvit! Hic ego nume de practore Macedoniae nihil dicam amplius misi cum et civem optirumi semper et mili amieum fuisse, esde cadem timuisse quae 25

6. audieram, wovon ich schon durch Hörensagen wusste, wie

refertam seel. hom. vergl. Z. S. 437, 2.

8. ignes pestiferos, rhetorisch erweiterte Phrase, welche an Igni ferroque erinnert. Cic. gedenkt hier solcher Scene, wo ignibus armata ingens multitude daher stürmte. (Liv. 4, 33.)

stürmte. (Liv. 4, 33.)

16, nam. vorgl. Z. §. 730. Es
führt nach dem längeren Zwischensatz auf die Construction
des Hauptsatzes wieder zurück.

17. Rictoribus dimissis, insignibus abicetis. Der Grund zur Knilassung der Lictoren v. Ablegung der Zeichen seiner Amtsgewalt ist im Folgenden gegeben. Er legt Tranergewande an in Theilmahme mit dem Unglücke Ciceros, dem er als befreundeter Privatanan, nicht als Beamter entgegentritt. Unter den Insignien ist die toga praetexta zu verstehen.

21. rem—erudelem—nefariam. Cic. spricht von der traurigen u. nichtswürdigen Veranlassung seiner Verbannung.

23. guaestorium, gebildet wie praetorium, das Amtsgebäude für den Quästor der Provinz (Liv. 10, 32.)

de praet. Macedoniac, Gemeint ist L. Apuleius Saturninus, der Vater des Cn. Saturninus, der iu seiner Familie u. in die Prätur Atina zuerst die sella carulis brachte, vergl. 8, 19. Er war pro Praetore in Macedonien a. 696 (58).

25. eadem tim. Er hegte dieselbe Furcht vor des Clodius Faction, wie Vergilius.

ceteros; Cn. Plancium fuisse unum, non qui minus timeret, sed, si acciderent ea, quae timerentur, mecum ea subire et perpeti vellet. Qui, quum ad me L. Tubero, meus necessarius, 100 qui fratri meo legatus fuisset, decedens ex Asia venisset easque insidias, quas mihi paratas ab exulibus conjuratis audierat, ad me animo amicissimo defulisset, in Asiam me ire propter eius provinciae meeum et cum meo fratre necessitudinem comparantem non est passus; vi me, vi me inquam, Plancius et complexu suo retinuit multosque menses a capite meo non discessit ab-10 iecta quaestoria persona comitisque sumpta.

XLII. O excubias tuas, Cn. Planci, miseras! o flebiles vi-101 gilias! o noctes acerbas! o custodiam etiam mei capitis infeli-

lex Clodia als Strafe demjenigen bestimmte, der den Cic. innerhalb der quadraginta millia aufnehmen

würde. 3. L. Aclius Tubero wird ein Mann von Umsicht u. cum ingenio tum etiam doctrina excellens genannt . pro Lig. 4, 10. Auch stellt sich Cic. mit ihm zusammen pro Lig. 7, 21: Domi una eruditi. militiae : contubernales (nămlich bello sociali), post affines (als Schwiegervater von Cic. Schwester, Schol, Gronov, ad Lig. p. 415: 417), in omni denique vita familiares; magnum etiam vinculum, quod iisdem studiis (näml. philosophiae, Academicis) semper usl sumus. Er folgte dem Q.Cic. als Legat mach Asien a. 694 (60), gehörte später zu des Pompeius Anhängern, ward aber von Casar begnadigt. Er galt als Geschichtsschreiber (ad Q. fr. I, 1.) Auch widmete ihm der Akademiker Acnesidemus eine philosoph, Schrift, 8 Bücher Rvogovioi loyoi. 5. ab exulib. coniur., von den

versprengten Catilinariern.

7. mecum - necessitud. Die freundschaftlichen Beziehungen dauera zwischen Cic. u. Asien schon ous der Zeit her, da Cic. des Verres Verbrechen in Asien aufgedeckt. Sie wurden später erneuert, als er dem Pompeius das Commando in Asien zuwendete n wiederho-

2. en subire et perp., was die lentlich die Sache der Staatspächter in Asien vertrat.

10. personam abicere - sumere. Tropen von der Maske bei dramatischen Spielen hergenommen, wie Cic. einer ähnlichen sich bedient pro Mur. 3, 6. Man sagt personam tueri, sustinere; capere, imponere, detrahere, deponere.

quaestoria persona comitisque sumpta. Das Adjectivum steht in diesen u. ähnlichen Fällen für den deutschen Genltiv eines Substantivs mit unbestimmt em Artikel u. wird nur dann im Lat, durch ein Substantivum ersetzt, wenn es, wie hier zu comes, kein von deuselben Stamm hergeleitetes Adject. giebt. Die lat. Subst. im Genitivus stehen sonst für ein deutsches Haupt-wort mit bestimmtem Artikel. vergl, Naegelsbach Lat. St. p. 61.

§. 101-104. Die perorstie ist, trotz des Spottes des Laterensis, eine flebilis; sie durfte es sein, weil Cic. schon vorher in würdevoller Weise die Berechtigung zu einer solchen ausgesprochen. Er wendet sich mit der rührenden Bitte, den Cn. Plancius zu erhalten, der ihn selbst dem Staate erhalten habe, an die Richter u. an C. Alfius Flavus.

11. excubine sind Wachen, besonders Nachtwachen, die ausser dem Quartier n. der Wohnstätte

cem! si quidem ego tibi vivus non prosum, qui fortasse mortuus profuissem. Memini enim, memini neque unquam obliviscar noctis illius, quum tibi vigilanti, assidenti, maerenti vana quaedam miser atque inania falsa spe inductus policebar: me, si essem in patriam restitutus, praesentem tibi gratias relaturum; 5 sin autem vitam mihi fors ademisset aut vis aliqua maior reditum peremisset, hos, hos - quos enim ego tum alios animo intuebar? — omnia tibi illorum laborum praemia pro me persolu-Quid me aspectas? quid mea promissa repetis? quid meam fidem imploras? Nihil tibi ego tum de meis opibus polli-10 cebar, sed de horum erga me benevolentia promittebam; hos pro me lugere, hos gemere, hos decertare pro meo capite vel vitae periculo velle videbam; de horum desiderio, luctu, querelis cotidie aliquid tecum simul audiebam; nunc timeo ne nihil tibi praeter lacrimas queam reddere, quas tu in meis acerbitatibus 15 102 plurimas effudisti. Quid enim possum aliud nisi maerere, nisi flere, nisi te cum mea salute complecti? Salutem tibi iidem

von einem Trupp auf Wache stehender Soldaten gehalten werden; vigiliae Nachtwachen, da man in Erwartung u. zur Verhütung einer drohenden Gefahr nicht schlafen geht; custodia die Hut, zunächst der Raum, in welchem gewacht wird, dann die Thätig-keit des Hüters selbst, die Behütung, Bewachung, Zusammen-stellungen dieser 3 Begriffe finden sich bei Cicero häufig. pro Marc. 10, 32 excub. et custod. pro Mil. 25, 67 si excub., si vigil. Philipp. 12, 10, 24 haec vigilia, haec custodia, hoc praesidium stativum, ebenso Cato 1, 3.
1. si guidem (Z. §. 346) giebt

hier die zugestandene Bedingung an, unter der die Adiectiva miseras, flebiles, acerbas, infelicem richtig sind. mortuus hier für si mortuus

essem. Z. S. 653 Anm. 1. 5. praesentem, mit meiner Person. gratias referre ist ungewöhnlicher, steht aber auch Phil. 3, 15,

39 für gratiam referre. 7. perimere == irritum facere, tollere. So pro Sest, 22, 49 causam publicam mea mors perimit.

de Off. 3, 7, 33 aliqui casus consilium perimunt.

hos, die Richter, ja die Ankläger selbst, in denen Cic., weil sie der Partei der Optimaten an-

gehören, seine Freunde, die Rächer seiner Unbill erkennt. 10. pollicebar - promittebam.

polliceri ist: dagegen bieten == pro liceri (wie porrigere, porten-dere gebildet), sich freiwillig verpflichten, etwas für ein Empfangenes thun oder leisten zu wollen. Es findet bei Cic. nur da seine Stelle, wo Kiner über sich, sein Eigenthum u. sein Vermögen Etwas verheisst. promittere kann man auch in Bezug auf Fremdes und Andere. prom. heisst: Etwas zeigen, was hoffentlich eintreten wird, etwas erwarten lassen, sowohl von sich, als von Anderen. Jenes ist unser verheissen, dieses unser versprechen oder zusagen. vergl, ad Fam. 7, 5. in Cat.

1, 13, 32. 15. lacrimus reddere, wie beneficium reddere de Off. 1, 15, 48. acerbitates, die bittern Leiden. in Cat. 4, 1, 1: Omnes acerb., omnes dolores cruciatusque perferre.

17, te cum mea salute = in te meam salutem oder te una cum men sal. Wir würden umgekehrt

dare possunt, qui mihi reddiderunt. Te tamen, exsurge, quaeso, retinebo et complectar, nec me solum deprecatorem fortunarum tuarum, sed comitem sociumque profitebor; atque, ut spero, nemo erit tam crudeli animo tamque inhumano nec tam imme-5 mor non dicam meorum in bonos meritorum, sed bonorum in me. qui a me mei servatorem capitis divellat ac distrahat. Non ego meis ornatum beneficiis a vobis deprecor, iudices, sed custodem salutis meae, non onibus contendo, non auctoritate, non gratia, sed precibus, sed lacrimis, sed misericordia; mecumque vos si-10 mul hic miserrimus et optimus obtestatur parens et pro uno filio duo patres deprecamur. Nolite, iudices, per vos, per fortunas 103 vestras, per liberos vestros, inimicis meis, iis praesertim, quos ego pro vestra salute suscepi, dare laetitiam gloriantibus vos iam oblitos mei salutis eius, a quo mea salus conservata est, 15 hostes exstitisse; nolite animum meum debilitare quum luctu tum etiam metu commutatae vestrae voluntatis erga me; sinite

me, quod vobis frelus huic saepe promisi, id a vobis ei persol-

sagen: Ich umsehlinge mit dir meine eigene Wohlfahrt.

 retinebo, damit du nieht ins Exil zu gehen brauchst. Sollte indessen Pl. gehen müssen, so verheisst Cie. sein treues Ausharren bei dem Unglüokliehen.

divellat ac distrahat, vergl.
 79. divellere in gleicher Bedeutung pro Sest. 69, 146.

7. deprecor, ich bitte mir ihn los, ich erbitte mir ihn. Aehnlich pro Mur. 1, 1: Quae deprecatus sum a Diis immortalibus. Sonst immer: Fürbitte einlegen für Jemanden (so hernach u. pro Sest. 69, 144), oder durch Bitten Einem Etwas abwenden.

8. non—sed. vergl. Z. §. 821.
10. miserrimus et optimus, wie pro Sest. 3, 7 optimus et ealamitosiasimus. Eine Adversativpartikel wäre nöthig, wenn die zusammengestellten Begriffe einen logisehen Gegensatz enthielten.

parens. vergl. Einl. §. 4.
11. patres. In parens liegt bloss die Bezeichung des Untbebers unseres Lebens, unseres Erzeugers. Es wird daher in metaphorischem Sinne, neben effector, conservator, artifex u. in femin. neben

CIC. OR. PRO PLANCIO.

procreatrix u.educatrix gebraucht. pater bezeichnet das mit bürgerlichen Rechten ausgerüstete Familienoberhaupt u. steht metaphorisch nur, wo von dem Haupt einer Schule die Rede ist, wel-

ehe gewissermaassen als seine familia angesehen werden kann-Darum kommen auch beide Bezeichnungeu neben einander vor. Wie Florus 3, 18 die Urbs parens et mater Italiae nennt, so heisst es bei Iuv. 8, 244: Sed Roma parentem, Roma patrem patriae Ciceronem libera dixit, nach Cie. Anleitung, der selbst bald als parens, bald als pater patriae begrüsst zu sein erzählt, indem er mit jenem Namen sich als neuer Gründer Roms u. mit diesem als den bezeichnet, der an den ungerathenen Sohnen des Staats sein Hausrecht geübt habe. (in Pis. 3, 6. pro Sest. 57, 121).

per vos, sc. oro et obsecro vos. vergl. Z. §. 301 am Ende. 17. persolvere alicui aliquod ab aliquo, oder auch solvere, eigentlich Einem etwasdurch einen Wechsel auf einen Andern bezahlen. So ad Att. 5, 21. 7, 18. Hier tropisch wie §. 101. 1. C. Afflus Flavus. vergl. Eilieliei, S. 27, pro Pl. 17, 43. Kr war Volkstribbu unter Chart Consulta a.095 (50) u. ist nach den Scholiasten der pro Sest. 33, 114 gemeinte Alter – vir et. bouns et gemeinte Alter – vir et. bouns et gestvorschlige unterstützte, wurde er doch sum Aerger Charts estvorschlige unterstützte, wurde er doch sum Aerger Charts bei der Bewerbung um die Prätur das erste Mal übergangen (in Vat. 16, 38). Krita z.700 (34) war er Prätor, del Geswährend des Consults unterstützt, ist unbekennt

meiner grossen Besorguis um das Geschick des Cn. Plancius. 10. saepe et mult. Ueber die oft vorkommende Zusammenstellung von saepe u, multum vergl. Beler die Ct. de Off. 2, 6, 20; beide Wörter deben häufig in verschie öfters in gleichen, wie hier beide als Adv., so auch de Inv. 1, 1, 1; Saepe et multum bes meetum cogitavi, oder pro Quinet. 1, 3: in hac causa multum et saepe ver-

7. magno in metu meo = in



## B. G. Teubner's

## Schulausgaben griechischer und lateinischer Classiker

mit deutschen erklärenden Anmerkungen.

| Erschienen sind bis jetzt (October 1864):                                                                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Aeschylos' Agamemnon. Von Rob. Enger.' Anthologie aus griechischen Lyrikern. Von Dr. E. Buchholz, I. Bändelten. Die Elegiker und lambographen cuthalteud. | 12 Mg  |
| Caesaris commentarii de bello Gallico, Von A. Doberenz, Mit Karte, 3, Anfl.                                                                               | 20 «   |
| - de bello civili von A. Doberenz. 2. Anfl                                                                                                                | 15 «   |
| Ciceronis de officiis libri tres. Von J. von Gruber                                                                                                       | 12 «   |
| - Laclius. Von G. Lahmeyer                                                                                                                                | 6 K    |
| - Cato major. Von G. Lahmeyer                                                                                                                             | 5 «    |
| Tusculanarum libri V Von O. Heine.                                                                                                                        | 18 «   |
| - Tusculanarum libri V. Von Ö. Heine                                                                                                                      | 9 «    |
| - Rede für P. Sestius. Von H. A. Koch.,                                                                                                                   | 716.4  |
| - Rede für Sex. Roscius. Von Fr. Richter.                                                                                                                 | 716 4  |
| - Rede für T. Annius Milo. Von Fr. Richter                                                                                                                |        |
| - de oratore. Von K. W. Piderit. 2. Auflage 1 8                                                                                                           | 96 "   |
| Auch in 3 einzelnen Heften à 12 Ngr.                                                                                                                      |        |
| - Brutus de claris crateribus. Von K. W. Piderit                                                                                                          | 001/ # |
| Ausgewählte Briefe. Von Jos. Frey                                                                                                                         | 2272 《 |
| Cornelius Nopos. Von J. Siebelis, 4, Aufl.                                                                                                                | 10 %   |
| Demosthenes' ausgewählte Reden. Von C. Rehdantz. I. Band                                                                                                  | 22½ «  |
| Auch in drei einzelnen Heften:                                                                                                                            | 22/8 4 |
|                                                                                                                                                           |        |
| <ol> <li>Heft: Einleitung und Olynthische Reden.</li> <li>Heft: L.—III. Philippische Rede, Ueber den Frieden, Ueber Halonnes,</li> </ol>                  | 7% ≪   |
| Ueber die Angelegenheiten im Chersonnes                                                                                                                   | 9 «    |
| III. Heft: IV. Philippische Rede, Gegen Philipp's Brief. Der Brief Phi-                                                                                   |        |
| lipp's, Kritische Anmerkangen, Iudices                                                                                                                    | 71/2 « |
| Herodotos. Von Dr. K. Abjoht. I. Band. Buch I. II. nebst Einleitung und                                                                                   |        |
| Uebersetzung über den Dialect:                                                                                                                            | 27 «   |
| Uebersetzung über den Dialect:                                                                                                                            | 21 ≪   |
| III. Band. Buch V u. VI.                                                                                                                                  | 15, ≪  |
| Homer's Odyssee. Von K. Fr. Ameis, I. Band. I. Heft, Gesang I-VI, 2. Aufl.                                                                                | 15 ≪   |
| I. Band. H. Heft, Gesang VII-XII. 2. Aull                                                                                                                 | 12 «   |
| - II. Baud, I. Heft, Gesang XIII-XVIII, 2, Aufl                                                                                                           | 15 ≪   |
| II. Band. II. Heft, Gesang XIX-XXIV. 2, Aufl                                                                                                              | 12 ≪   |
| Horaz, Oden und Epoden. Von C. W. Nauck. 4. Anll                                                                                                          | 18 «   |
| Satiren und Episteln. Von G. T. A. Krüger, 4. Anfl                                                                                                        | 24 «   |
| Isocrates' ausgewählte Reden. Von O. Schneider. L. Bdchn.: Demonicus,                                                                                     |        |
| Enagoras, Areopagiticus                                                                                                                                   | 9 «    |
| - Il. Bändchen: Panegyriens und Philippus                                                                                                                 | 12 «   |
| Lucian ausgewählte Dialoge. Von C. Jacobitz, I. Bdchn.: Traum. Timon.                                                                                     |        |
| Prometheus. Charon,                                                                                                                                       | 7% ≪   |
| - Il Bdahn : Die Todtengespräche Ausgew Göttergespräche Der                                                                                               |        |

Ausser den ferneren Bänden der oben angezeigten und noch nicht vollendeten Ausgoben werden demnächst erscheinen:

Cicero's Reden. Auswahl von Dr. Koch in Brandenburg, Dr. Linker in Lemberg, Dr. Richter in Rastenburg und Dr. Sorof in Potsdam.

- Orator, Von Dr. K. W. Piderit in Hanau. Euripides. Auswahl von Dr. A. Nauck in St. Petersburg. Homer's Ilias. Von Dr. K. F. Ameis in Mühlhausen, Home's Inst. von Dr. K., Amers in Audinause Justin. Von Dr. Lothholz in Wernigerode. Livius. Von Dr. Joseph Frey in Culm. Lysias. Auswahl von Dr. Froüberger in Grimma. Ovid's Fasten. Von Dr. Binsfeld in Bonn.

Plantus. Auswahl von Dr. Brix in Liegnitz.

Plutarch. Fernere Auswahl von Dr. Doehner in Meissen.

Sallustius. Von Dr. Dietsch in Plauen. Tacitus. Von Dr. Heraeus in Hamm.

Terentius. Auswahl von Dr. Klette in Bonn, Vergilius. Von Dr. C. W. Nauck in Königsberg L d. N.



A. PANDIMICUO RESTAUCIO BOLLA Google

